

gorn. 1910 = 1

### Bedingungen.

Das Abonnement auf deutsche Bucher für ein ganges Sabr wird vorausbezahlt mit

|             |             |   | 6 pt. | _  | fr. |
|-------------|-------------|---|-------|----|-----|
| Für ein hal | es Jahr mit |   | 3 ft. |    | fr. |
| Für einen 2 | donat mit . |   | —÷ ñ. | 45 | fr. |
| N C MI      |             | 0 |       |    |     |

Aufer Abonnement beträgt bas Lefe= gelb für jeden Band täglich

Um vielfachen Digverftandniffen vorzubeugen, erlauben wir und, bas verehrliche Lefepublifum barauf aufmertfam zu machen, bag fur bie frangofifchen und englischen Bucher ein befonderes Abon = nement befteht und zwar zu folgenden Bedingungen:

| Für ein ganges   | Jahr   | werden | voransbezahlt  |   |
|------------------|--------|--------|----------------|---|
|                  |        |        | 9 ft. — fr.    |   |
| Für ein halbes   | Jahr   |        | . 5 ft fr.     |   |
| Für einen Mon    | at .   |        | . 1 fl. — fr.  |   |
| Fur 1 Band per   | Tag .  |        | . — fl. 3 fr.  |   |
| Derjenige, ber   | ein 2  | Buch a | uf irgend eine | e |
| Irt nerbarben ab | er hei | diabia | t zurückhrinat |   |

ift verbunden, den Berth deffelben jogleich baar zu erfeten.

Die Bibliothet ift Morgens von 8 bis 12 und Nachmittage von 2 bis 6 Uhr offen. Die übrige Beit aber, fo wie an Conn= und Resttagen, bleibt felbe gefchloffen.

> Jof. Lindauer'iche Leihbibliothek, Würftenfeldergaffe Dr. 8. Minden.







# Erlebtes.

I.

# Erlebtes.

Rleinere Erzählungen

bon

## f. W. gakländer.

Friedrich William

Erfter Banb.

Berlag von Avolph Krabbe.

1856.

Barrerifdy Gtranskibliot 12dindyon

Bebrudt bei R. Fr. Bering & Comp.

## Inhalt.

|                           |  |  |  |  |  |  | Seite |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| Ein Geheimniß             |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Reise=Abenteuer           |  |  |  |  |  |  | 113   |
| Ein Schicksal             |  |  |  |  |  |  | 169   |
| Gefährliche Blumenfträuße |  |  |  |  |  |  | 213   |
| Familien = Concert        |  |  |  |  |  |  | 269   |

## Ein Geheimniß.



#### Erftes Rapitel.

Handelt vom Herbstwetter, von der Unterhaltung nach einem guten Diner und erzählt, wie der Saron nahe daran war, gesteinigt zu werden.

Ru Anfang unferer fleinen, aber wie immer außerordentlich wahren Geschichte muffen wir bem geneigten Lefer fagen, baß es spat im Berbste ift, so um die Mitte Ottober, jene Zeit, wo Berg und Saibe, die ben gangen Sommer in einem einfachen, grunen Rleibe prangten, nun noch vor bem Winter, ihrem Alter, anfangen recht fokett zu werden und sich mit den hübschesten und auffallendsten Farben zu schmuden. Die Natur weiß, daß bald ihre Anziehungskraft vorbei ift, und fie thut nun alles Mögliche, noch an fich zu feffeln. Gelb, Braun, Biolet, Roth, Alles ichimmert burch einander. Der Boden des Waldes ist mit icon vertrodneten Blattern bededt, einem bunten Teppich gleich; das Weinlaub zeigt ein gelbes Grün, die Blätter verschiedener Schlingpflanzen haben sich in Purpurroth verwandelt, und nur der Epheu ist sich gleich geblieben; er umrankt die grauen Mauern mit berfelben Liebe, mit berfelben Treue; er allein icheint nichts von bem herannabenden Winter zu fühlen, und nur hie und ba, wenn der Wind allzu heftig über die Stoppeln jagt, bewegen sich die kleinen Blatter und gittern und feufgen. Uch, fie allein werden gurud gelaffen, um im Winter gu frieren!

Ja, es ift einer jener Berbittage, bie, wenn Morgens frub ber Rebel in die Thaler hinab finkt, noch frisch, warm und angenehm fein tonnen, die aber, wenn bas Connenlicht jene weißen bichten Maffen nicht zu überwältigen vermag und fie nun langfam zum himmel empor ftergen, alles mit ihrem trüben Grau überziehen und alsdann zu einem iener lanameiligen, froftigen Regenwetter werden, welche nie fo empfindlich und unangenehm find, als gerade um biefe Beit. Die Bolten bangen so bicht berab, daß man fie fast mit den Sanden greifen tann; hier por uns in einer einfachen truben Farbe, bort weiter wie in langen grauen Schleiern, welche zuweilen von einem froftigen Binbe emporgejagt werden, ohne etwas Angenehmeres, als ähnliche graue Schleier, binter fich ju zeigen. Der Regen fallt ichrage berab, und es find recht talte, unbehagliche Tropfen. Die armen Blatter schaubern jusammen, laffen erstarrt vor Ralte los und flattern zu Tausenden nieder auf den Boben. Feld und Wald haben nichts Unmuthiges mehr, und ber Anblid ber Straßen ber Stadt ift auch nicht geeignet, ein trauriges Gemuth zu erheitern. Die Leute laufen umber mit rothen Sanden und blaulichen Rafen, frierend und febr folechten humors. In dieser 3wischenzeit hat man noch nicht die Winterfleiber bervor gesucht; gestern mar es noch zu warm fur ben biden Paletot, heute ist es zu talt für ben dunnen. Und doch ist man noch nicht burch Gis und Schnee in seine Wohnung eingeschloffen; man hat, auf das gute Wetter der letten Tage vertrauend, fich vorgenommen, beute noch Manches zu beforgen, und rennt umber mit seinem Regenschirme. Man begegnet andern Regenschirmen, man ftogt an fie hin und entschuldigt fich, man wird vom herabtropfenden Baffer bespritt, man ertennt seine Freunde nicht, die gefommen find, uns aufzusuchen, und ba man so bei einander vorüber rennt, macht man manchen vergeblichen Gang. Und wenn es nun anfangt buntel gu werben, wenn ber Regen, wie um biefe Beit gewöhnlich, beftige ju strömen beginnt, wenn die Gaslaternen dunkelroth in einer Nebelmasse glüben, dann rettet man sich so gern von dem seuchten Pflaster zwischen die schüpenden Wände des Hauses in ein elegantes, behagliches Zimmer, in ein Gemach, in dem schon die Winterteppiche liegen, wo in einem kleinen, zierlichen Kamine leicht ausgeschichtetes Holzluftig flackert und knistert, und wo die Flamme desselben mehr eine moralische Sicherheit gegen die Kälte drauhen ist, als daß sie das Zimmer, wie auch unnöthig wäre, übermäßig erwärmte.

Es ist ein kleiner sechsediger Salon, in dem wir uns befinden; er hat zwei Fenster und zwei Thuren, die ersteren mit schweren Borhangen verhängt; von den letteren ist eine geschlossen, und die andere soll es in diesem Augenblide werden; denn ein Bedienter in einsacher Livree hat beide Flügel derselben erfaßt und scheint nur auf einen Besehl zu warten, den ihm ein junger Mann im nächsten Augenblide geben wird.

Dieser junge Mann, der Herr des Hauses, hat sich mit dem linken Arme auf den Kamin gelegt, und trägt den rechten in einer Binde. Bor dem fladernden Feuer stehen drei niedere Sammtsauteuis; zwei sind mit anderen Herren besetz, und ein vierter Herr stütt sich auf die Lehne des noch leeren Fauteuis, indem er den jungen Mann, der den Arm in der Binde trägt, sorschend ansieht.

"Sobald meine Frau nach Hause zurückgekehrt ist, soll man es mir sagen."

Der Bediente machte eine Berbeugung und ichloß die Flügelthuren.

"Ich werde sie alsdann bitten, daß wir den Thee bei ihr nehmen burfen."

"Wofür wir dir und der Gräfin sehr dankbar sein werden," entgegnete ber Gerr, der am Fauteuil stand.

"Dein Diner war vortrefflich," sagte ber augenscheinlich jungste ber herren. "Und es ist auch zur Abwechslung angenehm, wieder einem a en garçon zu speisen."

Dig and by Googl

"Auch bringt es dich nicht aus beiner Gewohnheit," verfette lachend fein Nachbar.

"Ach, das kann ich gerade nicht sagen," meinte der Andere, indem er mit seiner Uhrkette spielte. "Wenn der Chef verheirathet ist, so gehören die Gesandtschafts-Secretare ebenfalls zur Familie."

"Und da das bei dir der Fall ist," fügte der Hausherr bei, "so sehnst du dich hie und da recht sehr nach einem Garcondiner."

"Namentlich wenn die Dame des Hauses so unumschränkt und absolut regiert, wie Ihre Excellenz."

"Ist es wahr," fragte laut lachend ber Vierte, "daß die kleinen herrinnen des Hauses ihren Plat zwischen dir und dem Attache haben, und daß die Frau Gesandtin sehr darauf sieht, daß ihr Beiden ihnen keine Unarten durchgeben laßt?"

"Man hat mir ergählt," sagte der Nachbar bes Diplomaten, "daß bas Umbinden der Servietten ber Reihe nach gehe."

. "Dafür find aber die Diners auch recht turz," bemerkte der, welcher hinter dem Fauteuil stand, — "Hausmannskost, eine Suppe und zwei Platten. Wir kennen das."

"Run, wenn ihr es kennt, so laßt's gut sein. Sprechen wir von was Anderem!"

Die vier Herren, die sich hier in dem Zimmer befanden, waren, wie wir aus obigem Gespräche entnehmen können, genaue Bekannte, ja, gute Freunde. Der Hausherr, der den Arm in der Binde trug, Graf B., hatte zweien derselben, die eben von weiten Reisen beimgeskehrt waren, dem Varon A. und dem Major v. S., ein kleines Diner veranstaltet, und den Gesandtschafts: Secretär, den wir als solchen bereits bezeichnet, dazu eingeladen.

"Nehmen wir Cigarren!" fprach ber Hausherr, indem er eine Bewegung nach dem Kamin machte, wo mehrere Sorten bes Feinsten,

was die Havannah bietet, in eleganten Kistchen lagen. "Es plaudert sich besser, wenn man dazu raucht."

Alle drei folgten dieser Aufforderung, und der Major, ein großer, träftiger Mann, ziemlich hoch in den Dreißigen, mit einem schwarzen, wohlgepflegten Schnurrbart, ließ den Fauteuil, hinter dem er gestanden, eine halbe Wendung machen, und warf sich hinein.

Der Hausherr war eine schlanke, zierliche Gestalt, von eleganten und leichten Bewegungen; er hatte blondes Haar, einen eben solchen zierlich zugespitten Bart, den er durch häusiges Dreben mit den Fingern in seiner horizontalen Lage zu erhalten suchte. Sein Gesicht war offen und ehrlich, namentlich die blauen Augen unter der hohen Stirn, und diese glänzten und zeigten dem ausmertsamen Beschauer, daß das Herz des Grasen ohne Falsch war, und daß man ihm unbedingt vertrauen dürste. Das wußten auch alle seine Freunde, und desbalb liebten sie ibn.

Der Graf B. war sehr reich und hatte vor ungefähr vier Monaten nach seiner Neigung geheirathet. Die Gräfin war ebenfalls schön, jung, von guter und reicher Familie; beide liebten sich zärtlich, mithin waren sie sehr gludlich.

Der Baron A. war der Aelteste der vier Freunde. Ein Mann an die Bierzig, hatte er ein bewegtes Leben gesührt, lange und weite Reisen gemacht und kam eben mit dem Major aus England zurück, wo sie sich ein halbes Jahr ausgehalten, nachdem sie vorher im Orient zufällig sich getroffen.

Der Major war Abjutant bes Königs und diente, da er gleichfalls ein großes Bermögen besaß, nur aus Anhänglichkeit an seinen Monarchen. Er war ein Mann von anerkanntem Muth, von einer großen Körperkraft, ein vortrefflicher Reiter, kurz, ein Offizier, mit allen den Eigenschaften versehen, die nöthig sind, um im Kriege eine große Carriere zu machen. Doch leider, für ihn herrschte der tiesste

ζ

The end by Copingle

Frieden, und da er nun einmal nicht unthätig bleiben konnte, so hatte er, wie schon gesagt, große Reisen gemacht und während derselben Gesahren aller Art aufgesucht und glücklich bestanden.

"Ja, ja," sagte Graf B., "jest sind wir wieder hier in dem Salon versammelt, wo so oft Plane gemacht wurden, um das Entgegengesetze auszuführen."

"Das war namentlich bei der Fall," entgegnete lachend der Major. "Hattest du nicht den Entschluß gesaßt, mit uns zu ziehen? Statt dessen aber siehst du die schönen Augen deiner Frau und bleibst an die Scholle gesesselt."

"Die Wege bes Schickfals sind sonderbar," antwortete beistimmend ber Graf; "benn ihr Beiden zieht hinaus, besteht Gesahren und Ungemach aller Art, und als ihr nun glücklich zurück kommt, gesund und unverletzt, sindet ihr mich mit dem Arm in der Binde."

Bei biesen letten Worten war ber Graf sehr ernst geworden und suhr mit der linken Hand an seinen Schnurrbart, während er mit dem rechten Arm ungeduldig zudte.

"Das sind Sachen," meinte der Baron achselzuckend, "die Jedem von uns passiren können. Heute dir, morgen mir. Namentlich wenn man einmal verheirathet ist. Und ich bin noch froh, daß die Sache so ablief. — Haft du es dem Major erzählt?"

"Noch nicht — später," antwortete zerstreut der Graf. — "Aber wie findet ihr meine Cigarren? Mögt ihr noch Havannah rauchen, da ihr wahrscheinlich durch vortreffliche Nargileh und ben seinsten Latakia aus unendlich langen Pfeisen verwöhnt seid. . .?"

"Bas mich anbelangt," versetzte der Major, "so war ich unendlich froh, wieder einmal eine vernünstige Cigarre zu bekommen. Und die hat man in England, theuer, aber gut."

Der Graf richtete, ohne eine Antwort zu geben, die Augen forschend auf den Ramin und sagte, mehr zu sich selber, als zu den Anderen: "Meine Frau bleibt lange aus!" — Auch hatte ein sehr aufmerksamer Beobachter bemerken können, daß bei diesen Worten ein leichter Schatten über die sonst so offenen Zuge des Grafen flog.

"Wohin ift die Grafin?" fragte ber Baron.

"Sie binirt bei ihrer Mutter," entgegnete ber Graf.

"Mh, das mussen wir uns zum Borwurse machen," warf der Legations: Secretär dazwischen. "Durch bein Garçondiner haben wir sie vertrieben. Ich bedaure das sehr. So gern ich, wie schon früher bemerkt, en garçon speise, so möchte ich doch in deinem Hause nie anders als ein Diner en samille machen."

"Ich danke dir im Namen meiner Frau für dieses Kompliment," erwiderte lächelnd der Graf. "Doch hat es dieselbe ganz und gar nicht gestört. Wenn sie nicht kommt, so müssen wir noch ein wenig warten, das heißt, wenn ihr gesonnen seid, der Gräfin einen guten Abend zu wünschen."

"Ich freue mich sehr barauf," entgegnete ber Baron. "Ich bin wirklich begierig, wie sich bie kleine Eugenie von bamals verändert hat — Gott! als ich sie zum lepten Male sah, das sind jest in der That zehn Jahre; ich bin alt geworden; — wo habe ich mich in der Zeit nicht umher getrieben!"

"Und so viel Wunderbares gesehen!" sagte der Diplomat. "Baron, du solltest so artig sein und uns etwas aus deinen Erlebnissen Breis geben. Du bist ja kein Schriftsteller, der das Geheimniß seines nächsten Buches zu bewahren hat, und wir sind auch keine Männer von der Feder, die dir deine selkenen Abenteuer ablauschen, um sie hintennach als Erlebnisse zu erzählen."

"Ja, Letteres fürchte ich besonders," antwortete lachend der Baron. "Da habe ich so einen Bekannten, einen kleinen, dichen Literaten, dem brauche ich nur das Geringste zu erzählen, und ich kann daraus schwören, es acht Tage nachher in irgend einer Zeitung zu lesen."

"Scherz bei Seite!" nahm der Hausherr das Wort. "Aber erzähle uns irgend etwas, lieber Freund! Doch etwas aus deinen Erlebnissen, was dich persönlich angeht."

"Bas mich persönlich angeht?" fragte ber Baron mit einem lächelnden Blick auf den Major. "Bas meinst du?" sagte er zu diesem. "Soll ich ihnen etwas zum Besten geben, was uns Beide zusammen so genau betrifft? — etwa die Geschichte von Malta?"

Der Major lachte ebenfalls und entgegnete: "Meinetwegen! ich habe nichts dagegen; nur mußt du bei der Wahrheit bleiben."

"D, unbesorgt!" fuhr der Baron fort. "Aber vor allen Dingen muß ich diesen beiden Freunden erklären, auf welch sonderbare Beise ich in Kairo mit dem theuren Major zusammen traf."

"Uh, das wird fehr interessant für uns sein!"

"Für mich war ber Moment auch sehr interessant," antwortete lachend ber Baron; "benn ich befand mich gerade im Begriffe, gesteinigt zu werden."

"Läuft man denn heutigen Tages noch Gefahr, im Orient auf solche Art sein Leben zu verlieren?" fragte der Hausherr.

"Bah!" nahm der Diplomat das Wort, indem er die Füße weit von sich abstreckte und beide Hände in die Taschen seiner Beiner kleider steckte; "da übertreibt der gute Baron schon zu Ansange seiner Erzählung. Wozu hätten wir alsdann unsere diplomatische Verbindung mit jenen Ländern, unsere Generalconsuln und Agenten? Was würden die in dem Falle thun?"

"Sie wurden höchstens früh genug antommen, um dich anstänbig begraben zu lassen," sprach ernst der Baron, "wenn man dich überhaupt auffinden könnte. — Also hört mir zu; ich sage euch die reine Wahrheit. Aber ich bitte um sesten und unwandelbaren Glauben."

"Wir glauben!" verfetten die Drei. ..

Und ber Baron begann.

lb.

"Die Aegyptier sind sehr anständige Leute. Man kann Alles thun in der guten Stadt Kairo, dieser phantastischen, merkwürdigen Stadt, welche ein berühmter Reisender das Paris des Orients genannt, obgleich andere ebenso berühmte Männer nicht dieser Ansicht sind. Genug, Kairo ist eine angenehme Stadt, wo man, allerdings für theures Geld, sehr gut leben kann, wenn es einem vergönnt ist, in einzelne Familienkreise zu dringen und angenehme Bekanntschaften zu machen. Das Absperrungsspstem wird hier nicht so streng gehandhabt, wie in Konstantinopel. Man hat hier sehr gute Gasthöse, man sindet die besten Früchte der ganzen Belt; man hat den Nil zum Baden und dessen kühles Wasser zum Trinken. Es gibt hier keine Polizeistunde, und wenn man sich einmal eine Freinacht machen will, so kann man vermittelst guter Bekannter sich eine solche nach seiner Phantasie veranstalten lassen; da ist nämlich ein Ballet arabischer Tänzerinnen, das man bei sich aufführen läßt."

"Uch ja!" sagte nachbenkend ber Major.

"Doch das unter uns," fuhr der Erzähler fort. "Es gibt in Kairo so gut wie gar keine Polizei, und deßhalb kann man so frei und ungehindert leben, wie man nur will. Doch hat das morgensländische Paris dafür auch seine Schattenseiten."

"Eine Hauptschattenseite ist," schaltete ber Major ein, "baß überhaupt zu wenig Schatten ba ist und man vor Hite fast umkommt."

"Das versteht sich von selbst. Aegypten im Sommer ist ein großer Brütosen, 36 Grad in den Häusern von Morgens Neun bis Abends Neun, und in der Nacht vielleicht 24 Grad. Das ist ein Zustand zum Verzweiseln. Aber ich wollte vorhin sagen, so duldsam der Aegyptier im Allgemeinen ist, so gibt es doch Stellen, wo die sanatische Volksmasse außerordentlich sterblich ist — leicht berührt und leicht beleidigt. Ihr wist, daß alljährlich an einem gewissen Tage von Kairo aus die große Pilger-Karawane nach Metta abzieht,

so an breitausend Rameele und babei eine entsprechende Angahl von Starkgläubigen, Die es fich zur Aufgabe gemacht haben, nach bem Grabe des Bropbeten zu wallfahrten und bort zu beten. Raramane nun ift ein Gemisch von Bracht und Reichthum, von Glend und Armseliafeit. Den Glanzpunft bes gangen Ruges aber bilbet bas berühmte Rameel, welches eine kostbare Abschrift bes Rorans trägt, die, mit einem unendlich reich gestidten grunen Teppich bebedt, bem beiligen Grabe alljährlich jum Geschenke gemacht wirb. Diesen berühmten Teppich hat der Vicekönig von Aegypten zu liefern, und wenige Tage vor dem Abmarich der Karawane wird er in großem Cortege, im allerfeierlichsten Aufzug von der Citabelle auf dem Dottatam nach ber großen Moschee gebracht, um bort bis zur Abreise Naturlicher Beise gieht biefer Bug Taufende aufbewahrt zu bleiben. und wieder Taufende der Ginwohner Kairo's in jene Baffen gufam: men, burch welche er kommen soll, und auch ich beschloß, mir irgend ein Platchen auszusuchen, um diesem merkwürdigen Getreibe gugufcauen. Mit einem Englander, ber mit mir im gleichen Gafthofe wohnte, ritten wir auf fleinen Gfeln nach jener Gegend ber Stadt, jedoch, leichtsinniger Beise, ohne einen Kawassen mitzunehmen. Wir zogen so lange fort, als wir Blat hatten. Endlich aber, obgleich es noch fruh mar, murbe bas Gedrange in den ohnehin engen Gaffen so groß, daß wir abstiegen und uns vor einer tleinen Kaffeestube auf jene bekannten kleinen Taborets niederließen, die ungefähr fo ausseben und so groß sind, wie kleine Rinderstühle bei uns. 3ch bin nun von ziemlicher Geftalt, wohlbeleibt, und Ihr konnt benten, wie ich mich bier ausnahm."

"Und in deiner Aleidung!" sagte lachend der Major. "Der gute Baron war weiß von oben bis unten. Weiße Unaussprechliche, weißen Rod, weiße Handschuhe, weißen Hut, mit einem Tuche turbanartig umwunden, und dazu einen weißen Sonnenschirm."

"Unser Plat," suhr der Erzähler fort, ohne auf die Spöttereien zu achten, "war von dem Engländer gewählt worden und recht paffend. Bur Linken, woher der Zug kommen mußte, machte die Straße eine kleine Biegung, und uns gegenüber hatten wir ein großes Haus mit prächtigen vergoldeten Gittern, die aber alle geöffnet waren und eine Menge der schönsten Mädchengesichter zeigten."

"Unverschleiert?" fragte neugierig ber junge Diplomat.

"Ich muß geftehen, daß sie gegen den orientalischen Gebrauch ihre Schleier zuweilen sehr kotett auf die Seite schoben und uns dann ihr ganzes Gesicht zeigten. Es waren Augen darunter von erstaunlicher Größe, schwarz und Blitze wersend, Augen, die außerst gefährlich waren."

"Wir tranken unseren Kasse und rauchten unsere Pseise. Und als es eine Zeit lang so gedauert hatte, füllte sich die Straße immer mehr mit Menschen, so daß sich langsam und allmälig eine Reihe Zuschauer vor uns hinschob und uns jede Aussicht benahm. Neben uns war die Bude eines alten Türken, so eines von der ehemals sesten, ja ehrwürdigen Nace mit langem gutgepslegtem Bart, buntsfardigem Turban und sehr wohlwollenden Gesichtszügen. Er winkte uns, näher zu kommen, und zwar mit dem bekannten orientalischen Zeichen, das einige Nehnlichkeit hat mit der Bewegung, als wolle man Jemandem die Augen auskraßen. Wir, nahmen natürlicher Weise seine Einladung an, er überließ uns ein paar Kissen, auf die wir uns setzen, und schob zuerst mir, als Beweiß seiner innigen Freundschaft, die eigene brennende Pseise in den Mund. Es ist das eine Artigkeit, die man sehr strader Brod und Salz mit einem theilt.

"Endlich fündigte sich der Zug in der Ferne durch einen wahren Höllenlarmen an. Bielleicht sechszig bis achtzig junge Kerle von verschiedenen Regimentern mit kleinen und großen Trommeln, Tri-

angeln, Beden, mehreren Schellbäumen bearbeiteten diese Instrumente mit all dem Feuer, welches Jugendkraft und sanatische Begeisterung hervorzubringen im Stande ist. Ein paar unglückselige Posaunen und Clarinetten konnten natürlicher Weise nicht zu Worte kommen und ergaben sich scheinbar stillschweigend in ihr Verhängniß. So rauschte, dröhnte, gellte und klirrte diese ächt kürkische Musik immer näher und schien den Umstehenden außerordentlich wohl zu gesallen. Auch unser alter Türke wiegte den Kopf bald auf diese bald auf jene Seite und schmatte, als genösse er etwas außerordentlich Gutes.

"Nun jog bie Mufit vorüber, und hinter ihr brein ergoß fich ber gange Bug, ber bas Rameel mit bem beiligen Teppich begleitete, in all seiner phantaftischen orientalischen Wildheit - Rameele, Pferde, Esel, tostbare Thiere und schäbiges Reug burch einander, ebenso wie ibre Reiter. Dort ritt ein alter Emir, in grune Lumpen getleibet, neben ihm ein Mamelut im prachtigften, reichsten Coftume. Bange Schaaren von Derwischen zogen vorüber, Offiziere ber ägpptischen Armee, ihnen folgten gewöhnliche Reiter und Infanterie, und die Menschenmasse mar fo groß, daß sich Alles wie ein brausender, buntfarbiger Strom icheinbar nur etwas vorüber ichob. Es war teine Bewegung einzelner Figuren mehr, es war nur eine wirre Maffe. Unmittelbar binter bem Rameele tam eine Schaar von vielleicht tausend bis fünfzehnhundert halbermachsener Jungen — es waren aber Rerle von meiner Größe darunter — in langen weißen oder hell= gelben schlottrigen und ziemlich schmierigen Kaftans, mit knabenhaften tropigen Augen, die recht herausfordernd umschauten, weil sie die Ehre hatten, unmittelbar hinter bem alten Rameel laufen zu durfen. Ich muß gesteben, daß ich nicht weiß, ob sie zu irgend einer agpptischen Brüderschaft gehörten, oder ob es vielleicht die Symnasiasten von Rairo waren; ich vermuthe das Lettere. Raum war tiefe Rotte Rorah vor unserem Fenster angekommen, fo schienen wir, ber himmel mag wiffen, weßhalb, ihre ungetheilte Aufmertsamteit in Anspruch ju nehmen. Sie blieben por uns fteben, riffen ihre Mauler auf. ftreckten die Zungen heraus und brachen bann in ägpptische Bermunidungen aus, bie unübersetbar find. Das follten wir machen? Das Beste mar - mas wir thaten, - rubig figen zu bleiben und fie idreien ju laffen. Aber es blieb nicht bei bem Schreien. Gin paar griffen in ihre Taschen, holten Zwiebeln und Orangen berpor und fingen an, uns bamit zu bewerfen. Go lange hatte unfer alter auter Turke mit tiefer Verachtung lächelnd bem Treiben zugesehen. ja, er batte fich vor fie bingeftellt, um und ihren Bliden zu entzieben. Aber vergebens! Wie ber Tiger, wenn er Blut geschmedt bat, so murben diefe Buben nach ben erften Burfen gang bes Teufels. Bloblich sprang unser Wirth in die Sobe und ich muß gesteben, ich hatte noch nie aus eines Menschen Munde eine solche Fluth ber gräßlichsten Flüche und Bermunschungen gebort, wie fie ber alte Turte jest auf unsere Berfolger ergoß. Mittlerweile murbe bie Ranonade heftiger, und zwischen die Drangen und Zwiebeln mischten fich icon barte Stude Brod und Steine. Da rif unferem Saus: berrn vollends die Geduld. Er nahm die große eiferne Stange, mit ber er seinen Laben zu verschließen pflegte, sprang auf die Straße binab und fing an, mit biefem improvisirten Schwerte zwischen bie Reiben ber jungen fanatischen Leute hineinzuhauen. Als er bas aber that, wurden wir ganglich blosgestellt, und ich erhielt einen bestigen Steinwurf an die Schulter. Wer weiß auch, wie die Sache geendigt hatte, wenn nicht die ungeheure Menschenmaffe, die ber beiligen Dede folgte, fo unaufhaltfam von hinten vorgedrängt hatte, daß unfere Feinde nothwendigerweise weggeschoben wurden! Nur ein paar ber ergrimmtesten lösten sich von dem Saufen ab und faßten in der Nähe unfers Saufes Posto. Darunter war Giner, ein langer, aufgeschoffener blaffer Schlingel, mit Augen wie eine Schlange."

"Ah ha!" fagte lachend ber Major.

"Dieser hatte sich auch unserem Hausberrn entgegen geworsen und ihm heftig in seinen langen grauen Bart gespuckt. Freilich bekam er dafür einen Tritt vor den Magen, der ihn wie eine Feder zusammen krümmte; aber er ging nicht vom Plate. Nun muß ich gestehen, auf diesen Kerl hatte ich eine ungeheure Malice. Ihn hosste ich zu tressen, ihm Einiges heimzuzahlen.

"Bei allem bem fagen wir aber icon in ber Rlemme. Der gange Bug mußte vielleicht in einer halben Stunde wieder bier vorbei tommen, und wenn fie uns bann noch fanden, so ging ber Tang von Neuem Tos. Auch wollten wir unseren auten Sauswirth nicht langer incommodiren, und ba mittlerweile unsere Gfel gurudtamen, fo beschlossen wir, burch die ungablige Menschenmenge unseren Rudzug zu nehmen und uns babei so gut wie möglich zu vertheidigen. Wir bantten für die genoffene Gaftfreundschaft, fagen auf und ritten bavon, natürlich im langsamsten Schritt, benn bie Menge ftand bicht an einander gepreßt auf der Straße. Ich fah mohl, wie uns jener Rerl folgte, und war febr auf meiner Sut. Ginen elaftischen Stod mit bleiernem Anopf hielt ich fo brobend, bag wir unangefochten auf einen breiteren Blat tamen. Doch taum wollten wir unsere Giel in einen fleinen Trab verfeten, als mein Gefahrte, ber Englander, einen folden Schlag auf ben Ropf erhielt, daß ihm fein Sut über die Augen hinein fuhr. Naturlich mandte ich mich rudwärts; jener Kerl war bicht hinter uns, und ein Anderer fprang von ber Seite ber und faßte meinen Gfel am Bugel. Dem Letteren ließ ich aber meinen Stod fo fraftig auf die Sand fallen, baß er heulend biefelbe los ließ, um mich jedoch gleich barauf mit ber anderen wieder zu fassen. Wir fagen ichon im Gebrange und fonnten im nachsten Augenblid ju Boben geschlagen und gertreten fein. Da trabte ein Reiter quer über ben Blat babin, bem zwei Ramaffen folgten. Mir ichien an=

fänglich jener Reiter ein vornehmer Beduine zu sein, denn er trug einen prächtigen Burnus und ein goldgestidtes Kopftuch. Die drei Reiter kamen gerade auf uns zu, weshalb die Menge einen Augenblick auf die Seite wich. Plötlich sah ich, wie der Beduinen-Häuptling mit einem Sape seines Pferdes an meiner Seite war, und als ich mich umdrehte, hatte er jenen Kerl, der gerade einen Schlag nach mir suhren wollte, am Halse gesast und zog ihn so gewaltig in die Höhe, daß er einen Schuh vom Boden zappelte."

"Der brave Major!" sagte laut lachend der Hausherr. "Das war zur rechten Zeit gekommen."

"Aber so konnte auch nur er kommen," suhr der Baron sort. "Nachdem er unseren Feind einen Augenblick hatte zappeln lassen, warf er ihn mit einer Handbewegung in den dickten Hausen hinein, so daß er, selbst zu Boden stürzend, Drei bis Vier mit sich niederriß."

"Ja, ja," nahm in diesem Augenblide der Major das Wort, "es war schade, daß damit die Geschichte zu Ende war. Ich hätte mich auf eine kleine Rauserei unendlich gefreut. Wenn man so frisch aus der Wüste kommt, tagelang im Sattel, immer unter freiem Himmel, hier und da eine kleine Attaqué auf einen Trupp Raub-Beduinen mitmacht, da juden Einem die Finger. Es war, wie gesagt, schade, Baron, daß ich dich nicht ein Bischen tieser im Gedränge sand. Aber sie stoben auseinander wie ausgeschreckte Hühner. Ich richtete mich in den Steigdügeln empor, sah mich ein paar Mal rings um — Alles umsonst; sie machten uns mehr Platz als wir brauchten. Und da nahmen wir denn die beiden Bekannten in die Mitte und zogen nach unserem Hotel,"

"Und so" sagte der Baron, "traf ich mit dem Major in Kairo zusammen."

#### 3 meites Rapitel.

Der Major macht durch einen ju kraftigen handedruck die Bekanntschaft eines Vaters, der zwei schone Tochter hat. Der Saron erzählt vom Sienentanze, von der Ailfahrt und von einem sehr unangenehmen Paragraphen des Schiffs-Reglements.

In diesem Augenblicke rollte ein Wagen durch die Straßen, bog in den Thorbogen ein und rasselte dröhnend durch das Haus in den Hos.

"Mh, meine Frau!" sagte ber Hausherr. Und ein freudiger Jug flog über sein Gesicht. Bald darauf hörte man Schritte im Borzimmer, ber Graf wandte sich nach der Thüre, und als diese geöffnet wurde, trat ihm statt der Erwarteten einer der Bedienten entgegen und meldete, daß die Gräfin bei ihrer Mutter geblieben sei, ihren Wagen nach Hause geschickt habe und erst später heimstehren werde.

Ueberrascht blieb der Graf stehen, preste eine Sekunde lang die Lippen heftig auf einander, und wie ein leichter Blis flammte es in seinen Augen auf. Doch nur eine Sekunde lang. Dann glätteten sich seine Züge wieder, er sagte dem Bedienten: "Es ist gut," und wandte sich mit vollkommen ruhigem Gesichte seinen Freunden wieder zu. Niemand sah, daß er die Hand des verwundeten Armes mehrmals sest zusammen ballte, und daß es ihm Mühe machte, den

17

hiedurch verursachten Schmerz nicht laut werden zu lassen. Er stütte sich abermals auf den Kamin und sprach: "Es thut mir unendlich leid, daß wir unseren Thee allein nehmen müssen. Meine Frau ist bei ihrer Mutter geblieben; ich glaube, Frau von D. ist unpäßlich, und da ist es sehr natürlich, daß die Tochter der Mutter Gesellsschaft leistet."

"Bolltommen begreislich," entgegnete der Diplomat mit dem Tone der Ueberzeugung und setzte hinzu: "Du wirst uns erlauben, unser Bedauern darüber auszudrücken, daß wir die Gräfin heute Abend nicht sehen können."

Der Baron sagte etwas Aehnliches und schien ebenfalls darin nichts Besonderes zu sinden. Er blickte in die Gluth des Kaminseuers und war offenbar mit seinen Gedanken in Aegypten oder sonstwo.

Rur der Major allein that einen forschenden Blick auf den Freund, und ihm war es nicht entgangen, daß die Lippen des Grafen einige Mal gezuckt und daß derselbe einen ernsten Blick auf das Zifferblatt der Uhr neben sich warf.

"Ihr seht," versetzte der Hausherr nach einer kleinen Pause, "daß ich heute nicht im Stande bin, euch die versprochene Gesellschaft meiner Frau zu verschaffen. Aber es wäre sehr schön von euch, wenn ihr noch ein paar Stunden bliebet, um mit meinem Thee und mir fürlieb zu nehmen."

"Ich kann nichts Besseres thun," entgegnete ber Baron.

Und der Gesandtschafts = Secretar meinte: es könne vom Fortgehen keine Rede sein, da der Baron ihnen eine Geschichte von Malta versprochen habe.

"Es versteht sich von selbst, daß wir bei dir bleiben," sprach bestimmt der Major. "Gib uns eine Tasse Thee und halte uns so lange du willst. Borausgesett, daß du es uns sagen wirst, sobald du oder vielmehr dein verwundeter Arm mude wird."

"Ich bin euch für euer Anerbieten sehr dankbar," entgegnete der Graf, "denn ich würde mich sehr einsam sühlen; ich bleibe auf alle Fälle auf, dis meine Frau zurück kommt, und schäpe mich glücklich, daß ihr mir Gesellschaft leisten wollt. — Aber trinken wir unseren Thee — nehmt neue Cigarren, und dann muß, uns der Baron etwas Heiteres erzählen.

"Ja," sagte der Major mit bestimmtem Tone, "der Baron muß erzählen. Ich gebe ja auch unsere Geheimnisse Preis. Wir sind ja unter Freunden, und die Geschichte drückt mich doch schon lange."

"Mit Bergnügen denn," erwiderte der Baron. "Aber wie der Major eben durchbliden ließ, Alles unter uns; denn es sind Geschichten, die nicht blos den Major und mich, sondern auch Andere betreffen, welche uns sehr theuer und werth sind."

Hierauf klapperten einen Augenblid die Tassen, die Fauteuils wurden zurud- und wieder vorgeschoben und frische Cigarren angestedt, wogegen sich der Baron einige der langen türkischen Pfeien seines Freundes erbat.

"Denn," fügte er bei, "ich erzähle und muß es würdig und in des Königs Kambyses Weise thun."

"Der Beduinen "Häuptling," begann er sodann nach einer Pause, "mit seinen beiden Kawassen begleitete uns also in den Gasthof zurück, und mittlerweile hatte sich unsere Escorte insofern vergrößert, als ein paar Reiter mit Hand: und Bachferden, die dem Beduinen: Häuptling solgten und sein eigen waren, sich an uns anschlossen. Es war aber heute der Tag der Rencontres. Denn als wir in das Thor des Gasthoses einritten — der Major und ich befanden uns schon im Hose, — da carambulirte unser Gesolge mit zwei Herren, die auf Eseln reitend

hinter uns dreinkamen. Bon diesen Herren war der eine ein großer. dider Mann von vorgerüdtem Alter, mit grauem, sast weißem Barte, der, wie die Mähne eines Tigers, nach allen Seiten aus dem Gesichte starrte. Bon der unerträglichen hipe war dieses Gesicht schon aussallend geröthet, begann aber ins Burpursarbene zu spielen, als, wie gesagt, einer aus unserem Gesolge diesen Herrn, ohne es übrigens zu wollen, etwas unsanst gegen den Thorbogen quetschte. Der andere herr war sehr mager, hatte ein blasses, acht englisches Gesicht, rötheliches Haar und schielte ein wenig."

"Raum mar der dide Mann in dem Sofe angefommen, fo glitt er von feinem Giel berab, mandte fich an ben Beduinen, ber ibn gestoßen, und versette ihm, ohne etwas babei zu sprechen, mit seiner Reitveitiche einen berben Schlag über die Schultern. Der Sohn ber Bufte riß fein Bferd gurud, fein Auge blitte, er zeigte unter ben geöffneten Lippen die ichneeweißen Babne und riß ein Biftol aus bem Burtel, offenbar in ber Absicht, ben biden herrn bamit niebergu-Gludlicher Weise aber hatte ber Major Diesen Borfall gefeben, marf fein Bferd zwischen bie Beiden und rief bem Beduinen ein paar arabische Worte zu, worauf bieser sein Bistol wieder einstedte. Mochte es nun fein, bag ber Major ben biden Berrn bei bem Dagwischenfahren gestreift, ober mochte biefer ihn ebenso für einen Farbigen halten und beghalb glauben, er konne fich auch gegen ihn eine kleine Artigkeit herausnehmen, genug, er hob abermals die Sand mit der Reitpeitsche. Doch beugte sich ber Major in Diesem Augenblide etwas von seinem Sattel nieder, faßte bas Fauftgelent feines Gegners und brudte es fo jufammen, bag ber alte Berr bie Beitsche mit einem gelinden Schrei fallen ließ."

"Es war der erste Händebrud, den wir wechselten," flocht der Major ein.

"Und als die Beitsche am Boben lag," fuhr der Baron fort, da rief unser Freund auf Englisch: "Herr, bitte recht sehr, zu bebenken, daß wir nicht in Indien und daß freie Beduinen keine Sclaven sind."

"Auf dieses Wort hin blickte sowohl der dicke wie der magere Gentleman den vermeintlichen Beduinen mit wahrem Erstaunen an. Denn sie hatten gewiß noch nie einen getroffen, der so fertig Engslisch sprach."

"Und wovon wußtet ihr, von welcher Nation die beiden Fremden waren," fragte der Hausherr, "und woher fie tamen?"

"Ich hatte sie in Suez gesehen," erwiderte der Major, "bei einem ähnlichen Act der Gewaltthätigkeit, der aber keine Folgen hatte, da der Matrose, den jener dicke Herr mit seinem Pfeisenrohr über den Kopf schlug, ein Laskare war."

"Diese Begegnung hatte auch vor der hand keine Folgen," suhr der Baron sort. "Die beiden Engländer, welche wohl einsahen, daß sie hier den Kürzeren ziehen müßten, begaben sich in den Gasthof, freilich noch immer mit einigem Widerstreben; denn der Dicke ballte mehrere Mal seine Fäuste, als suche er einen würdigen Gegner zu einer Box = Partie.

"Der Major legte seine Bedninen-Tracht ab, ließ sich seinen zu langen Bart stugen, und so dinirten wir ein paar Tag darauf seit längerer Zeit wieder zum ersten Male an der Table d'hote des Gasthoses, wo das Erste, was und in die Augen siel, der dick Gentleman war, der vor dem gedeckten Tische auf und ab spazierte. Bei unserem Eintritt stugte er, sah den Major sorschend an, und dann flog ein leichtes, ich möchte sagen, gutmuthiges Lächeln über seine dicken Züge, was mich veranlaßte, auf ihn Juzugehen, um von dem neulichen Borfalle zu sprechen, indem ich ihm sagte, wir hätten

unendlich bedauert, daß einer unserer Diener ungebührlicher Weise mit ihm zusammengestoßen sei, und würden auch nicht versehlt haben, ihm schon sogleich damals unsere Entschuldigungen zu machen; doch hätte er sich auf eine Art selbst Recht verschafft, die es uns leiber unmöglich gemacht, uns mit freundlichen Worten darein zu mischen.

"Auf das hin lachte der alte Herr heiter hinaus, reichte mir die Hand und erwiderte: "Ich bin Ihnen in der That dankbar dafür, daß Sie einem alten, heftigen Manne so artig entgegen kommen. Meine außerordentliche Heftigkeit schafft mir nur zu oft ähnliche Auftritte auf den Hals. Bon Jugend auf sehr reizbar, sind lange Jahre, in dem indischen Klima zugebracht, leider nicht im Stande, das Blut abzukühlen. Ich bin Sir Robert J. — wollen Sie mir freundlichst Ihren Ramen sagen, um mich alsdann Ihrem Freunde vorzustellen?

"Ich nannte mich, führte ihn zu dem Major, der ihm auf halbem Wege entgegen tam und ihm lachend die Hand schüttelte.

""Wenn an meinem Betragen von neulich etwas verzeihlich ift," sagte der alte Englander lachend, "so ist es, daß ich Sie für einen wirklichen Beduinen hielt. Ihr ganzes Aeußeres war mehr als Berefleidung — es war die vollkommenste Natur."

""Da Sie mir das eingestehen," antwortete der Major, "so werden Sie es ebenfalls verzeihlich finden, daß ich auch vollständig in der Rolle des Beduinen blieb und meine Leute in Schutz nahm."

""Sprechen wir nicht mehr davon!" versetze Sir Robert. "Ich bin dem unangenehmen Borfalle nur Dank schuldig, daß er mich so angenehme Bekanntschaften machen ließ. Wie ich zufällig gehört, werden Sie noch etwa vierzehn Tage hier bleiben, um über Alexandria und Malta nach dem Festlande zurückzukehren. Daß trisst sich wirklich charmant, und wollen wir, wenn es Ihnen genehm ist, diese Tour recht angenehm und friedlich zusammen machen."

The .

"In diesem Augenblide trat sein Begleiter, ber sehr blonde Engländer, mit zwei jungen Damen in ben Saal."

"Ei, ei, Baron!" bemerkte ber Diplomat, "ihr waret von ben Engländern außerordentlich schnell eingenommen. Borhin hatte der junge Gentleman rothes Haar, jest ist er auf einmal hellblond geworden."

"Ich will euch nur gestehen, baß ihr recht habt. Das haar war eigentlich roth. Aber unter Bekannten nimmt man bas nicht fo genau. Er tam also in das Zimmer, und die beiben jungen Damen wandten sich augenblicklich an den alten herrn und nannten ihn Bapa. Bas für ein Glud mar es, daß wir uns mit ihm ausgeföhnt hatten! Die beiden Madchen waren - nun, ich tann es mit aller Bescheidenheit sagen - bilbicon, gut erzogen, in jeder Sinficht von ben feinsten Manieren. Auch tannten fie eine ganze Menge Sprachen, Deutsch, Frangösisch, Indisch, von welch letterem natürlicher Weise wir teinen Begriff hatten. Wir murben vorgestellt und zu Gnaden aufgenommen - von ben beiden Miffes wenigftens. Der röthliche junge Mann, ben man als Neffen prafentirte, schien sich bagegen über die neue Befanntschaft nicht besonders zu freuen. Satte er und ben Borfall von neulich noch nicht vergessen, ober wollte er seinen liebenswürdigen Cousinen Alles sein - turz, er benahm sich so formlich und fteif wie möglich. Mifter B., englischer Offizier, in Indien stationirt, hatte einen Jahres-Urlaub, um seinen Oheim zu begleiten.

"Letterer hatte bekanntlich in Indien ein Commando gehabt, sich einen tüchtigen Namen gemacht, ungeheure Reichthümer erworben und kehrte nun für immer nach seiner Insel zurück.

"Ich kann euch versichern, wir Beiben, ber Major und ich, waren bei Tische die personisicirte Liebenswürdigkeit und stiegen gleich

jo bedeutend in der Gunft des alten Herrn, daß er uns für den Nachmittag zu einer Spaziersahrt nach Schuwra einlud."

"Hattet ihr Absichten auf die jungen Damen?" fragte ber Diplomat.

"Das ist eine Gewissensfrage und eigentlich unmöglich zu beantworten. Rur muß ich mit einiger Indiscretion gestehen, daß der gute Major am Abend dieses Tages schwor, sein Herz sei nie so erregt gewesen, und er wüßte nicht, was geschehen könnte."

"Der gute Major!" antwortete dieser lachend. "Sag doch lieber: ber gute Baron! Standest du nicht nächtlicher Weile am Fenster, schautest den Mond an und triebst allen möglichen poetischen Unfinn?"

"Benn wir also vielleicht Absichten hatten," suhr der Baron in seiner Erzählung sort, "so könnt ihr euch denken, liebe Freunde, daß wir uns sehr in Acht nahmen, etwas dergleichen merken zu lassen. Der alte Herr war — ein sonderbarer Kauz. Mas seine eigene Hestigkeit anbelangte, die er uns selbst gestanden, so überschritt dieselbe alles Maß des Erlaubten, ja, des Schicklichen. Ein Wort, eine Miene, die ihm mißsel, konnte ihn plöglich aus der heitersten Laune zu einem wahren Ungeheuer machen. Dann särbte sich sein Teint dunkelroth, seine weißen Haare starrten aus einander; der Nesse hustete verlegen, und die beiden jungen Damen schauten zusammensschreckend und zitternd auf ihre Teller."

"Der erste Auftritt der Art ging schon bei Tische los, als ihm der Kellner — er hatte Hochheimer verlangt — eine Flasche recht guten Rüdesheimer brachte. Er kostete einen Tropsen und sagte mit ärgerlichem Tone: "Das ist kein guter Hochheimer!" worauf der unglückliche Kellner antwortete, es sei sogar eine vorzügliche Qualität. Gine Sekunde nachher, und er hatte Glas und Qualität im Gesichte.

Eq.(.)

Es erschienen alle Anzeichen eines starken Zornausbruches, und Sir Robert schaute heraussorbernd seine beiden Töchter sowie den Nessen an, ob sich nicht vielleicht ein Opser sinden würde, das an der Stelle des davongeeisten Kellners zu ergreisen wäre. — Es trat eine pein-liche Pause ein, bis der Major den kühnen, aber klugen Einfall hatte, dem Tiger in seiner derben, unerschrockenen Manier direkt auf den Leib zu gehen. Er that prüsend einen Schluck, setzte das Glas nieder und sagte: "Obgleich kein Hochheimer, ist er doch in der That von vorzüglicher Qualität. — Ah, bester Sir Robert, lassen wir uns durch Kleinigkeiten nicht die gute Laune trüben. — Ein frisches Glas und angestoßen! — Auf glückliche Ankunst in England!

"Die beiden Misses und der Nesse sassen erstarrt ob dieser Keckheit. Einen Augenblick auch zuckte die Hand des alten Generals, und ihm schien die Wahl wehe zu thun zwischen einer Flasche und einem Ragout-Deckel, um Eines davon in die Ecke des Saales zu befördern. Doch sah ihn der Major so sest und eigenthümlich lächelnd an, und hielt ihm seine Hand entgegen, dieselbe Hand, die der alte Herr neulich hatte kennen gelernt, daß er sich plöplich eines Bessern besann, hart den Athem von sich blies und endlich sagte: "Sie haben Recht, Herr Major. Warum uns über Kleinigkeiten ereisern! Mag der Teusel den Kellner holen!"

""Er soll ihn holen!" antwortete unser Freund, und die Sache war beigelegt. Die armen jungen Damen athmeten tief und freudig auf, und die älteste, Miß Eleonore, hob ihre großen, dunkeln Augen langsam auf und schmetterte dem Major einen Blick zu, ich möchte lieber sagen: eine Legion Blicke in eine Sekunde zusammen gedrängt, einen Blick, in dem sich Dankbarkeit, Achtung so stark ausdrückten, daß ich augenblicklich mit mir im Klaren war."

"Und worüber warft bu im Rlaren?" fragte ber hausherr.

"Darüber, daß, wenn ich mich je einer der beiben jungen Damen mit ernsten Absichten nähern wurde, dies nicht Miß Ellen sein sollte."

"Und er hielt seinen Entschluß," warf der Major ein; worauf die drei Freunde herzlich lachten.

"Ich habe nur," fuhr ber Baron fort, "viesen kleinen Borfall erzählt, um euch ein= für allemal mit der Heftigkeit des alten Herrn au fait zu seben. Dergleichen Geschichten kamen täglich, ja, zuweilen stündlich vor, und dann trat entweder der Major oder ich als eine Art von Sicherheits-Bentil für die Damen oder als Bligableiter aus. Den zweiten Borfall, den wir erlebten, nahm ich natürlicher Weise auf mich."

"Der Baron wollte auch seinen Blid haben," versette ber Diplomat.

"Und er befam ihn," bemertte ber Major.

"Nun gut, wir lebten so weit sehr angenehm zusammen, bis auf den Neffen. Der konnte es begreislicher Weise nicht ertragen, daß wir uns bei dem alten General in Gunst setzen, und dann hatte er auch eines Tages die unglückselige Joee, bei einem Zornausbruche des Oheims unsere Rolle spielen zu wollen. Das lief aber für ihn so traurig ab, daß mich Miß Therese, die andere Tochter, augenblicklich holen ließ."

"Miß Ellen hatte nach mir geschickt," fagte troden ber Major.

"Ich tam zuerst und muß gestehen, es tostete einige Muhe, ben armen Neffen aus bem Zimmer zu bringen. Denn ber alte General umtreiste ihn wuthend, wie der Löwe sein Opfer, und wollte es selbst mir anfänglich gar teinen Dank wissen, daß ich dasselbe aus seinen Händen befreite."

"Der Baron ergählt außerordentlich angenehm und verständlich," bemerkte hier der junge Diplomat. "Miß Therese schiedte nach ihm, Miß Ellen nach dem Major — wir wissen nun, woran wir sind."

"Das ist jest gar kein Geheimniß mehr," antwortete der Erzähler. "Damals war es freilich eines der gefährlichsten Art. Denn was seine beiden Töchter anbetraf, so verstand Sir Robert nicht den geringsten Spaß, und selbst der arme Nesse, der es eines Tages gewagt, sich der schönen Cousine etwas zu vertraulich zu nähern, wäre um ein Haar nach Indien zurückgeschickt worden. Trozdem muß ich aber gestehen, daß wir bald bemerkten, wir seien mit unserer Liebenswürdigkeit und unserer glücklichen Manier, den Papa zu behandeln, in der Gunst der jungen Damen gestiegen, natürsicher Weise, so weit eine gutgezogene Dame so etwas merken läßt. — Und sein erzogen waren sie und dabei natürlich herzlich, — es thut mir wahrhaftig leid, daß ich durch die Situation verhindert bin, mich recht breit im Lobe von Miß Therese und Miß Ellen zu ergeben."

"Wir begreifen beinen Kummer," sagte lächelnd ber Hausherr. "Aber wir erklaren feierlich, bu wirst nicht im Stande sein, ein Bild ber beiben Damen zu entwersen, das nicht von ihrer liebenswürdigen Wirklichkeit tausendsach übertroffen wurde."

Der Baron verbeugte sich bankend und schien weit beruhigter fortzusahren: "in Indien lernt man mit den Augen sprechen und durch Zeichen sich verständlich machen. Wir Beide lernten als eifrige Schüler und begriffen unsere Lehrerinnen bald. Glücklicher Weise aber begriff der Papa uns nicht. Denn obgleich auch er seine Zeizchensprache hatte und dieselbe häusig genug anwandte, so war sie doch sehr verschieden von der seiner Töchter, — handgreislich derb, ein vollkommen anderes Alphabet. Der Nesse dagegen schien in Indien auch schon auf dem Felde manöverirt zu haben, aus welches wir uns gewagt, und obgleich wir uns so sehr in Acht nahmen, wie möglich,

so begriff er boch seinerseits hier und da einen beredten Blid und erlauschte die Bahrheit eines handebrudes, ber gleichgultig aussehen sollte, aber nichts weniger als bas war.

"Die vierzehn Tage, die wir noch in Kairo blieben, gingen indessen ziemlich glücklich vorüber. Wenn ich sage "ziemlich," so will ich damit ausdrücken, daß wir vor Entdeckung sicher blieben, dagegen aber trot der sehr großen hitze einige sehr kuble Tage bei unsern Damen verlebten."

"Aha!" lachte ber Major, "wo fie mit uns schmollten!"

"Allerdings!" fuhr der Baron fort. "Und daran war abermals der Better schuld. Als lernbegieriger Reisender muß man Alles mitmachen, und so trugen wir auch tein Bedenken, eine Einladung zu einer Abendunterhaltung anzunehmen, wobei sich arabische Tänzerinnen producirten. Der Major hatte dabei die Unklugheit, den blonden Gentleman mitzunehmen; und das Ende vom Liede war, daß dieser den alten General am Morgen darauf durch eine Erzählung des Gesehenen zu erheitern suchte. Weiß der Teufel, ob eine der jungen Damen im Nebenzimmer gelauscht — kurz und gut, wir hatten Schneewetter in Aegypten.

"Bar denn diese Abendunterhaltung so außerordentlich gefährlicher Art?" fragte wißbegierig der Gesandtschafts-Secretär.

"Das gerade nicht. Es tamen nur einige Nationaltänze, die für europäische, namentlich für englische Begriffe nicht ganz in den Gränzen des Schicklichen und Erlaubten zu bleiben schienen, z. B. der Bienentanz."

"Gi ber Tausend!" sagte ber Hausherr. "Wir wollen wissen, was der Bienentanz ist."

"Der Bienentanz ist meistens das Finale einer solchen Abendunterhaltung. Als das Schönste in ben Augen der Orientalen wird

Mi a.

er gulett bargeftellt. Ihr habt pon biefen grabischen Tangerinnen icon gebort? - Es find junge Madchen von ungefahr vierzehn bis achtzehn Jahren, von außerft elaftischem, schlankem und iconem Ror-Ihr Teint ift für Megypten ziemlich hell, ungefähr wie ber perbau. ber Sicilianerinnen. Sie tragen weite, weiße ober blauseibene, mit Gold und Silber gesticte Beintleiber, welche aber im Gegensate gu benen ber anderen Drientalinnen unten nicht zusammen geschnurt find, vielmehr frei um die febr tleinen und gierlichen Ruschen flattern. Den Oberforper bebedt bas befannte, in ungablige Falten gelegte gelbe, feidene Semd, über welches eine Art Wefte oder Mieder fommt, bas febr tief ausgeschnitten und meistens von violetter Farbe ift, auf ber Bruft bis zu den Suften herunter mit goldenen Troddeln und Quaften befett. Ein rothseidener Gurtel, febr fnapp und tief um die Suften gelegt, verbindet Semd und Mieder; als Obertleid tragen fie ein Jadden von rother Seibe mit Silberftidereien und weiten weißen Mermeln. Diese fallen über die Finger berab, obne am Kandgelenke befestigt zu sein, weshalb fie beim Aufheben ber Sande berab flattern und fehr wohlgeformte Arme zeigen, an welchen goldene und filberne Spangen glängen."

"Nach beiner Beschreibung," meinte ber Diplomat, "kann ich es den beiden Damen nun gerade nicht übel nehmen, wenn sie hiese Abendunterhaltung nicht für sehr passend hielten."

"Still! Soren wir weiter über ben Bienentang."

"Ah, die Sache ist an sich sehr einsach, sieht sich aber recht gut an. Sine Tänzerin beginnt den Tanz, dann folgen die anderen. Die Grundidee dieses eigenthümlichen Pas ist eine Biene, die summend ins Zimmer geslogen kommt und plötslich sich in die Kleider einer der Tänzerinnen verkriecht. Sie erschrickt, wendet sich schlangenartig umber, um zu ersahren, wo das Thierchen verborgen ist. Jett entdeckt

sie es unter ihrem Halse. Hurtig wirst sie ihr Jäcken herunter, sie hofft die Biene darin gesangen zu haben. — Aber umsonst! Dieselbe ist weiter hinabgeschlüpft. Jest folgt auch das Mieder in der gleichen Absicht. — Abermals vergebens! — So untersucht sie weiter und damit ist die ganze Geschichte beendigt."

"Ich werde mich nächstens nach Kairo verseten lassen," sagte ber junge Diplomat nachdenkend.

"Wie ich euch also erzählt," suhr der Baron sort, "so hatte der Nesse einiges über diesen Bienentanz bei dem Ontel sallen lassen. Der alte Sir hatte sich unsäglich darüber ergöht, und um unsere Stellung gegenüber seinen Töchtern unbewußter Beise noch viel schwieriger zu machen, neckte er uns täglich mit diesem Borsalle. So ost wir bei Tisch waren, summte er wie eine Biene und versicherte lachend, man könne sich vor diesen Insekten gar nicht mehr sicher stellen. Im Grunde bedauerte er sehr, diese Phantasie nicht auch mitgemacht zu baben.

"Endlich verließen wir Kairo und schifften uns in Boulat an Bord eines Rilbampsbootes nach Alexandria ein. Es war das eine entzüdende Fahrt, namentlich die Nächte prächtig und schön. Aus der erstidenden Gluth der Straßen von Kairo schwammen wir jest auf dem kühlen Wasser dahin; ein erfrischender Nachtwind kam uns entgegen, mit Wohlgerüchen durchdrungen; wir hauchten ihn gierig ein. Unter uns hatten wir den breiten, majestätischen Spiegel des Rils, diese glatte, glänzende Wassersläche; über uns den ewig klaren Himmel, wie er namentlich Abends bei Sonnenuntergang in einer undesschreiblichen Gluth und Bracht strahlte. Dazu die für uns Europäer so fremdartigen User, die lichten Balmenwälder auf denselben, und unter ihnen die so sonderbar gesormten ägyptischen Oörfer, ruhig wiederkäuende Kameele, nachdenkend in den Flußspiegel niederschauend,

ichmere Buffel, welche die Site ins Baffer getrieben, und von benen man nur den breiten Ruden und den riefigen Ropf fab, der fich verwundert erhob und ein dumpfes Brullen ertonen ließ, wenn wir porüber rauschten; bagu Sunderte phantaftisch weißgekleideter Menschen. bie ans Ufer liefen, wenn wir uns bemfelben etwas näherten, um bas feltsame Reuerschiff und die sich brebenden Basserrraber anzuschauen: bann bie üppig grunenben Felber; alles bas machte auf uns einen unbeschreiblichen Eindruck, namentlich aber die Landschaft felbft in ber Stille ber Nacht. Man fühlte fich in die Jugend gurud verfett, man träumte wieder wie damals nach bem Lesen ber Tausend und Einen So aufgeregt, por uns bie Beimat, welcher mir entgegen Nact. eilten, an unferer Seite fcone, liebensmurbige Wefen, beren Bergen wir gewonnen - es war wahrhaftig verzeihlich, wenn auch fehr un= tlug, daß wir unsere Borficht bei Seite ließen und in Folge biervon burch ben alten General ertappt murben."

"Wie weit diese Ertappung vor sich ging, kann ich nicht genau sagen. Hatte er gesehen, wie ich beim Scheine des Mondes Miß Theresen seurig die Hand küßte, oder hatte er bemerkt, wie der Major mit Ellen sehr vertraulich am Steuerruder saß? Wir hatten ihn nicht bemerkt, und er mußte das Verdeck betreten und wieder verlassen haben, schleichend und vorsichtig, wie er es vielleicht von den indischen Kriegen her gewohnt war. Auch din ich überzeugt, daß uns der Better bei dieser Veranlassung irgend einen Liebesdienst erzeigt hatte. Dem sei nun, wie ihm wolle, verrathen waren wir einmal und bemerkten das sogleich am andern Morgen, wo uns der alte General erschien wie Jemand, der sich alle Gewalt anthat, um nicht wenigstens den Versuch zu machen, uns Beide in den Nil zu wersen. Was uns sehr überraschte, war, daß trozdem keine heftige Erklärung solgte. Wir werden sehen, daß Sir Robert als ein kluger General mandvrirte.

Bon Alexandria abreisen mußte er; ein großer Theil seines Gepads und seiner Dienerschaft besand sich bereits auf bem Schiffe; auch hatte er in Malta Geschäfte, weshalb es ihm unmöglich war, über Triest oder Konstantinopel zu gehen.

"Er bezwang sich gegen uns auf eine unbegreisliche Weise. Den ersten Tag stolzierte er freilich beständig allein auf dem Berdeck umber, die Hände auf dem Rücken, ohne uns eines Blickes zu würdigen, und schnaubte dabei stärker als die Dampsmaschine. Aber schon Abends beim Diner sing er an auszuthauen, trant sein Glas Wein mit uns, ja, er trieb seine Heuchelei so weit, daß er schon am andern Morgen die alte Summserei wegen des Bienentanzes wieder ansing. Er hatte offendar seinen Entschluß gesaßt. Und daß derselbe nicht günstig für unsere Wünsche war, entnahmen wir daraus, daß die beiden Damen nur in seiner oder des Nessen Begleitung auf dem Verdeck erschienen. Endlich erreichten wir Abseh und bald danach auf dem Mahmudikanal Alexandria. Es war Freitag, das Dampsboot nach Europa ging am Sonntag früh ab.

"Der alte General," erzählte der Baron weiter, "forderte uns auf, mit ihm in demselben Gasthose zu wohnen, was wir auf das Bereitwilligste thaten. Unterweges, vom Hasen in die Stadt, plauz derten wir natürlicher Weise mit den jungen Damen; doch blied uns Sir Robert immer zur Seite, und einmal, als ich ihn sehr plöglich ansah, bemerkte ich, daß er ein Gesicht gegen mich machte, bei dem mir unwilltürlich ein Tiger einsiel, der seine gewisse Beute mit eingezogenen Krallen streichelt. Den Teusel auch! dachte ich; wir sind nicht in Indien! — Seine Töchter behandelte er ziemlich barsch und rauh, und auch sonst machte sich seine Hestigkeit wieder unerträglich breit. Dabei war es weder mir noch dem Major möglich, ihn durch ein lustiges Wort zu besänstigen. Wir hatten alle Gewalt über ihn

verloren, und deß freute fich der rothliche Gentleman aufs fichtbarlichfte.

"Samstag früh erhielten wir eine Einladung zum Diner bei Sir Robert. Das Diner war auf vier Uhr bestimmt, um sechs Uhr mußten wir an Bord. "Meine Herren," sagte er, als die Suppe kam, mit strahlendem Gesicht und triumphirender Miene, "noch einmal wollen wir so recht angenehm zu Mittag speisen. Morgen kommt vielleicht die Seekrankheit, wir haben vier Tage nach Malta." — Das Diner war vortresslich, die Weine ausgezeichnet, und zulest thaten wir noch einen Abschiedstrunk aus dem Flaschenkeller Sir Robert's, um von hier morgen Abschied zu nehmen und frei der Heimat zuzusteuern. Dann gingen wir auf unsere Zimmer und ließen unser Gepäck abgeben."

"Ich weiß nicht, mir war ganz sonderbar zu Muthe. Ich hatte doch nur sehr wenig Bordeaux und Champagner zu mir genommen, und doch stieg mir das Blut so in den Kopf; alles drehte sich mit mir dergestalt herum, daß ich mich oftmals an einem Tische oder an einem Stuhle halten mußte. Der Major, der eine ungleich stärkere Konstitution besitzt, sah surchtbar blaß aus und spürte eine sonderbare Bewegung in der Gegend des Magens. Wir sahen uns achselzuckend an; aber es war keine Zeit zu verlieren, um lange darüber zu sprechen, wir mußten an Vord.

"Obgleich wir uns vorgenommen hatten, bis ans Meer zu Fuß zu gehen, sahen wir uns doch genöthigt, einen Wagen zu nehmen. Der alte General war schon voraus, und als wir an den Einschiffungsplat kamen, kletterte er gerade die Fallraffstreppe hinauf und versschwand hinter der Brustwehr des hohen Schiffes. Wir stiegen ins Boot und fühlten uns im stärksten Stadium der Seekrankheit. Als ich die steile Treppe hinan stieg, lief mir ein kalter Schweiß über das

Gesicht, mein Haar klebte mir auf die Stirn. Dem Major war es ebenfalls hundeübel; nur befand er sich immer einige Grade besser als ich. Unsere Bedienten, die uns droben erwarteten, erschracken über unseren Andlick; doch glaubten die guten Seelen, es sei der erste Ansäll der Seekrankheit, und stauten uns so schnell wie möglich in die für uns bereit stehende Kajüte hinad. Da warsen wir uns 'auf die beiden Betten — der Major lag oben, ich unten. So elend wir waren, so tauschten wir doch einige Bemerkungen über unseren Zustand aus, und das Resultat unserer Betrachtungen, das wir uns, aber von der Unmöglichkeit desselben überzeugt, lachend mittheilen, war — Sir Robert habe uns auf die liebenswürdigste Art von der Welt vergistet, um uns so in den himmel zu befördern, statt in die Arme seiner Töchter.

"Mein Bedienter trat ein und meldete mit betrübtem Gesichte, der Kapitan verlange die beiden Herren zu sehen, die auf der Liste als Baron so und Major so verzeichnet waren. Ich ließ ihm zur Antworf geben, es sei uns unmöglich, aufzustehen, wir hofften aber, morgen früh, von der Seefahrt erfrischt, ihm unsere Auswartung machen zu können.

"Gleich darauf tam der Kapitan selbst herunter, hinter ihm ein furzer dider Gentleman mit einer grauen Perrude und blauer Brille — der Schiffsarzt. Der Kapitan hatte mehrere Papiere in der Hand, las darin und sagt: "Herr Major von S."

"Sier!"

"herr Baron von A."

"Sier!"

"Ich muß die beiden Herren bringend ersuchen, einen Augenblick aufzustehen und mir aufs Berbeck zu folgen."

"Sie sehen aber wohl, herr Kapitan, daß bies unmöglich ist, Sadlanber, Ergablungen. I.

antwortete der Major; benn wir haben uns niedergelegt, weil wir uns unwohl fühlten."

"Gerade defhalb muß ich um so mehr darauf bestehen, meine Herren, versetzte ber Kapitan. Und ber Dottor hob die Stirn empor und brudte seine Brille fester an die Augen."

"Ah! mein Herr, fuhr ber Major heftiger fort, ich habe noch nie gehört, daß man Kranke nöthigt, aus ihren Betten aufzustehen! Gestattet Ihr Schiffs-Reglement, Bassagiere so zu behandeln?"

"Baffagiere nicht, entgegnete ruhig ber Seeoffizier. Aber bas Schiff ift noch im hafen, und bie herren werden mir keine Karten vorzeigen konnen."

"Weil wir dieselben, mischte ich mich mit sehr schwacher Stimme in bas Gespräch, wie es immer ber Fall ist, hier an Bord zu nehmen beabsichtigten."

"Ich muß bitten! fagte bringender ber Rapitan."

"Was foll das alles heißen? brauste der Major auf."

"Ereisern Sie sich nicht, meine herren," versetze hierauf begütigend der Doktor. "Der herr Kapitan ist in seinem vollen Rechte. Das Schiffs-Reglement verbietet uns, Kranke an Bord des Schiffes zu nehmen. Sie werden sich freundlichst erinnern, setze er stodend hinzu, daß im gegenwärtigen Augenblicke die Best sehr stark in Alexandria grafsirt."

"Das war allerdings wahr, und daran sollten wir uns freundlichst erinnern, verlangte das Ungethum von einem Arzt.

"Se! rief ber Major zu mir herab.

"Hoho! antwortete ich ihm auf Deutsch, bas sind verfluchte Geschichten!"

"Dann wandte ich mich an ben Rapitan und fagte ihm:

Beruhigen Sie sich mein herr, wir muffen etwas Unverdauliches ges speist haben. Vor zwei Stunden waren wir frisch und gesund."

"Die Best kommt sehr geschwind, mein lieber Herr, bemerkte ber verwünschte Doktor. Sie überfällt ben gesundesten Menschen, vier Stunden nachher ist er todt. — Damit nahm er eine Brije, Klopfte ruhig auf den Deckel und bemerkte gegen den Seeossizier: Ich will gerade nicht behaupten, daß sich die Herren in diesem Falle befinden, aber die Sache ist verdächtig."

"Ich habe die Seefrankheit! schrie wuthend der Major, und will Ihnen das sogleich beweisen. — Dabei langte er nach einem unaussprechlichen Geschirr.

"Der Kapitan zuckte mit den Achseln und entgegnete: Die Seestrankeit bekommt Niemand bei spiegelglattem Meer und ohne die geringste Bewegung des Schiffes. — Meine Herren, fügte er bittend hinzu, sehen Sie mich in keine unangenehme Lage. Ich bin überzeugt, die vollkommensten Gentlemen vor mir zu haben, der eine Herr ist sogar Offizier; lesen Sie mein Reglement, es besiehlt mit kurzen und klaren Worten, Jeden, der auf den vrientalischen Stationen erkrankt das Schiff betritt, ohne Ansehen der Person zurück zu weisen. Wir haben hundert und zwanzig Passagiere an Bord, und ohne an die Gesahr Ihres Zustandes glauben zu wollen, kann ich mich doch der Gesahr nicht aussehen, die Pest mit mir zu nehmen. Uedrigens steht es Ihnen frei, augendlicklich in Alexandria gegen mich Schritte zu thun. Ich werde doch um einer Laune willen nicht meine Stelle auss Spiel sehen!"

"Dagegen ließ sich nun freilig nichts erwidern, und, um mich turz zu fassen, wir mußten das Schiff verlassen. Man hißte uns sammt unseren Sachen in ein Boot, das noch zufällig da lag, und mährend wir abstießen, brachten die Matrosen des Dampsbootes ben

Anter an Bord. Keine Spur irgendwo von dem alten General, von seinen Töchtern, und ich für meine Person war auch viel zu elend, um in dem Augenblicke weiter darüber nachzudenken. Der Major aber kochte vor Wuth. Jest probirte der Dampser seine Räder im Wasser, drehte sich langsam herum und suhr davon. Als ich ihm betrübt nachblicke, glaubte ich aus einem der Sternsenster etwas Weißes flattern zu sehen, vielleicht Theresens Schnupftuch oder vielleicht auch die weiße Nachtmüße des alten indischen Barbaren.

"Wir suhren nach Hause, legten uns zu Bette und ließen einen Urzt kommen. Dieser ließ uns sehr viel warmen Chamillenthee trinken, und als darauf etwas Natürliches eintrat, meinte er, wir hätten vielleicht etwas Unverdauliches gegessen oder unvorsichtiger Weise—ein Brechmittel verschluckt.

"Wir Beiben, nämlich der Major und ich, sahen uns erstaunt an, und Jeder suchte in dem Auge des Anderen dessen Gedanken zu lesen. Wir waren darüber einig, daß uns Sir Robert einen schändelichen Streich gespielt. Was sollten wir machen? — darüber wüthen, toden? ihn bei dem Generalsonsul verklagen? — Wozu bätte das sühren können? — Wir thaten das Gescheidteste, was wir thun konneten, wir dankten dem Doktor für seine Bemühungen und erklärten ihm, er habe vollkommen Recht, wir müßten aus lauter Unvorsichtigsteit ein Brechmittel verschluckt haben, und dann singen wir troß uns eines Unglücks nach einigen Minuten an zu lachen, bis uns die Thränen in die Augen traten. So lange die Welt steht, hat eine Kapa noch niemals so kräftig und zugleich ersolgreich gegen seine zustünstigen Schwiegersöhne operirt. Er hat uns am Lande zurückgebalten und wenigstens versucht, uns lächerlich zu machen.

"Aber es ist schon spät," unterbrach sich selbst der Baron, indem er seine Uhr herauszog. "Ich muß wahrhaftig noch irgendwo hin."

"Aber beine Geschichte ift noch nicht zu Ende?" fragte ber Diplomat. "Du haft unsere Reugierbe erregt, ohne sie zu befriedigen."

"Das ist wahr," bemerkte ber Graf. "Wenn du Geschäfte hast, will ich dich nicht abhalten, so leid es mir thut, deine Gesellschaft heute Abend zu verlieren. Aber deine Geschichte kann unmöglich schon beendigt sein. Wir wollen erfahren, wie ihr von Alexandria weggestommen."

"Nicht mehr als billig," entgegnete der Major, indem er auf= stand; "ich stehe morgen nach dem Diner zu Besehl."

"Ich werbe auch kommen," sagte ber Gesandtschafts-Secretar. "Denn wenn man einen kranken Freund hat, so ist es eine herrliche Gelegenheit, von irgend einer langweiligen Soirée wegzubleiben. — Und der Major wird ebenfalls erscheinen?"

"Natürlich," erwiderte dieser, indem er sich in seinen Fauteuil zurücklehnte, während die anderen Beiden ihre Hüte nahmen. "Benn es dir übrigens recht ist," wandte er sich an den Haußherrn, "so beendige ich erst meine Cigarre vor deinem angenehm wärmenden Ramine. Meine Frau erwartet mich nicht so früh — " dabei warf er einen sorschenden Blick auf den Grasen, der ihm mit einer freundlichen, ja, herzlichen Miene dankte und darauf die Klingel zog, woraus ein Diener erschien, der den beiden anderen Herren die Thure zum Borzimmer öffnete, wo sie ihre Baletots sanden.

"Also bis morgen!" rief ber Baron. "So gegen sieben Uhr werde ich erscheinen. — Gute Nacht!"

"Abieu, Baron!" sagten die beiden Herren, die zurud blieben. Und damit wurde die Thure, des Borzimmers wieder zugemacht.



## Drittes Rapitel.

Worin wir Naheres über ein Duell erfahren, auch, daß der Kriegsminifter ein Bieben in der linken Seite fuhlt und die Grafin ein Geheimniß verbirgt.

Der Major saß in seinem Fauteuil, und der Graf spazierte einige Augenblicke in dem Salon auf und ab. Als er wieder an den Kamin trat, hob der Erstere den Kopf empor und sagte: "Es ist dir recht, daß ich dageblieben bin?"

"Bollsommen, lieber Freund!" antwortete der Hausherr mit einem einigermaßen trüben Lächeln. "Wir verstehen einander. Ich bin in der That froh, daß du dageblieben; obgleich ich vor den Anderen eigentlich keine Geheimnisse habe, so kann ich mich doch nur dir gegenüber recht frei und offen aussprechen."

"Dir fehlt etwas!" bemerkte der Major in einem Tone, der beutlich aussprach, er irre sich nicht.

"Ja," antwortete ber Graf.

"Du bist nicht gludlich?"

"Das will ich eigentlich nicht behaupten. Nur fürchte ich, uns glüdlich zu werden."

"Ab, mein lieber Freund, du haft nur Befürchtungen? Die zu haben, ist eine schlimme Krantheit. Laß bich einmal von ihr

ergreisen, und du hast bei den angenehmsten, besten Berhältnissen teine ruhige Stunde mehr. — Besürchtungen? — Ja, was kann der Mensch nicht alles besürchten! Du stehst am Morgen gesund und munter auf, bist aber unglücklich, weil du besürchtest, im Lause des Tages trant zu werden. Du besteigst ein junges, muthiges Pserd; aber deine Lust an dem Thiere ist plötslich vorbei, denn du besürchtest allerlei Unsälle, die dir begegnen können. Das sind die gewöhnlichen und traurigen Arten von Besürchtungen der Menschen, ohne daß man sie Furcht nennen könnte; denn die muthigsten Männer haben dergleichen Zusälle. Woher tommen sie? Bon mehr oder minder angegrifsenen Nerven, von einer schlassofen Nacht oder dergleichen. — Nur keine Besürchtungen ohne haltbare Gründe dazu!"

"Ich habe dich ruhig ausreden lassen," entgegnete der Graf, "ohne daß du mir den gleichen Dienst vorhin erzeigtest. Wenn ich sagte, ich fürchte, unglücklich zu werden, so wollte ich hinzusügen: und ich habe hiefür meine Gründe."

"Ah, das ist etwas Anderes! — Berzeihe mir, ich will dich ruhig anhören."

"Du siehst, ich trage meinen Arm in der Schlinge," fuhr der Graf sort. "Ich hatte ein kleines Rencontre. Ich sah mich veranslaßt, mit einem jungen Manne, den ich wenig kenne, ein Paar Kugeln zu wechseln. Es war eine unbedeutende Geschichte, und ich sehe es wohl ein, daß ich vielleicht Unrecht hatte."

"Etwas zu befürchten," warf ber Major ein.

"Ah, davon war keine Rede!" entgegnete der Graf und hob sich stolz empor. "Wenigstens nicht in deinem Sinne. Die Sache war einsach die: Ich erschien mit meiner Frau in einer Soiree bei \*\*\*. Meine Frau betrat zuerst den Salon, ich solgte ihr. Zwei Reihen junger Herren, wie das leider der Brauch ist, ließen uns durch-

passiren, und ich ärgerte mich schon darüber, daß sie meine Frau so rücksichtslos begassten."

"Du hattest Unrecht. Wir haben es in unserer Zeit gerade so gemacht."

"Einige hatten sogar ihre Augengläser eingeklemmt, was ich zu meiner Zeit niemals gethan. — Nun gut! Meine Frau schreitet voran, ich solge ihr; ich muß gestehen, die jungen Leute verneigten sich ehrsurchtsvoll; dabei bemerkte ich aber auf einmal, daß Einer meiner Frau auf eine ungemein verbindliche Art zuzulächeln schien."

"Du hattest dich geirrt!"

"Es ist möglich. Aber damals suhr es mir wie ein Stich durch das herz; ich blidte den jungen Mann sest an, ich haßte den sast mir Unbekannten aus tiefster Seele. Bielleicht war ich aufgeregt. Wir traten ein; später wurde getanzt; jener junge Mann von guter Familie ließ sich meiner Frau vorstellen und tanzte mit ihr eine Française. Später bittet er noch um einen Walzer, was ich meiner Frau verbiete."

"Daran thatest du sehr unrecht. Du verbietest beiner Frau etwas, was du nicht verbieten darfst, und durch dieses Berbot stellst du ihr einen bis dahin gänzlich unbedeutenden Menschen als etwas Wichtiges vor Augen. D, ich hätte dich für klüger gehalten!"

"Heute bin ich ganz deiner Ansicht. Aber, wie gesagt, an jenem Abende war ich aufgeregt, ich ärgerte mich. Jener Herr trat freilich augenblicklich zurück, aber — nun, er suchte mich später auf, um mich zur Rede zu stellen."

"Das finde ich begreiflich."

"Ich ebenfalls, hatte mir auch fest vorgenommen, es mir ein paar freundliche Worte kosten zu lassen; benn ich sah ein, daß ich im Unrecht war. Aber du weißt, wie es bei solchen Gelegenheiten geht."

"Namentlich bei heftigen, reizbaren Menschen, wie du einer bist," fagte ernst ber Major.

"Ein Wort, ein Blid", fuhr der Graf fort, "vielleicht an sich unbedeutend, fällt wie der Funke ins Pulver. Es flammt auf, und ehe man sichs versieht, hat man so ein kleines Duell auf dem Halse."

"Bester Ferdinand, du mußt beine Heftigkeit mäßigen, sonst sange ich in der That an zu befürchten, daß du in deiner Ehe noch unglücklich wirst. Ich kenne deine Frau, als ob sie meine Schwester wäre. Du hast eine unendlich glückliche Wahl getrossen. Bei ihr ist Alles in der schönsten und glücklichsten Harmonie, ihr Aeußeres sowie ihr Inneres, Kopf, Herz, Gedanken und Seele — ein zusammen klingendes Ganzes. Nimm dich in Acht, mit einem rauhen, ja, nur mit einem harten Worte einen Mißton hinein zu bringen. — Lieber Freund," suhr er heiterer sort, als er bemerkte, wie der Graf sinster in die glühenden Kohlen schute, "man sollte dich eine Zeit lang mit Sir Robert einschließen; ich glaube, das könnte euch beide bessern. — Aber weiter!"

"Ich erhielt einen leichten Streifschuß in den Arm," antwortete der Graf. "Natürlicher Weise sah ich bei kaltem Blute mein Unrecht ein und hatte um Alles in der Welt jenem jungen Menschen kein Leides thun mögen, sonst . . ."

"Ach, ich weiß, du fehlft nie ein Ag!"

"Das wußte mein Gegner auch, weßhalb er mich zu treffen verssuchte, und als dies mißlang und ich mein Pistol senkte, sagte er leise zu seinem Secundanten: "Jest ist Alles vorbei!" — Wie gesagt, ich schonte ihn, und das mochte ihn am Ende noch verstimmen, denn wir trennten uns kalt und sörmlich."

hier machte der Graf eine Pause und schritt einmal in dem Zimmer auf und ab. Als er darauf wieder zum Kamin trat, sagte

er: "Du haft Recht, Major, du tennst meine Frau. Du hast sie vorhin sehr wahr geschildert; und diese gludliche Ruhe ihrer Seele, diese wohlthuende Harmonie, dieses klare, beständig ungetrübte Auge, ihre kindliche Heiterkeit bei so hohem Verstande war mein Stolz, mein Glud."

"Es war bein Glud?" fragte aufmerkam ber Major, indem er seinen Freund ernst anblickte.

"Ich bin jett fünf Monate verheirathet," versetzte der Graf, ohne eine directe Antwort zu geben. "Bor vier Wochen war jene unangenehme, jene lächerliche Duellgeschichte. Wenige Tage darauf sand ich meine Frau merklich verändert."

"Hat sie jene Geschichte erfahren?" fragte besorgt der Major.

"Ich glaube nicht; denn mein Gegner, sowie unsere Secundanten gaben sich das seierliche Chrenwort, nie darüber ju sprechen."

"Auf welche Art veränderte sich beine Frau?"

Der Graf zuckte die Achseln. "Kann ich das so genau sagen?" entgegnete er. "Man ist nicht jeden Tag gleich gestimmt, man ist arglos, man beobachtet nicht immer. Aber eines Tages bemerkte ich, daß Marie nicht so heiter sei wie gewöhnlich. Ihr Lächeln schien mir etwas Gezwungenes zu haben; sie starrte oft träumend vor sich hin, ja, sie blieb mir hier und da eine Antwort schuldig; dann suhr sie plöplich empor, und wenn sie mich anschaute mit ihren großen dunteln Augen, so bemerkte ich einen seltsamen Schimmer darin, eigentlich seine Thränen, aber etwas Nebelhastes, etwas, das den früheren Glanz ihres Blicks lössche. Auch war sie gern allein; sie vermied sogar zuweilen meine Gesellschaft, und wenn ich zuweilen besorgt ihre Hand saste und sie herzlich fragte, ob ihr etwas sehle, so zuckten ihre Lippen, und eine tiese Blässe slog über ihre Züge."

"Und bergleichen fan baufig vor?"

"Zuerst seltener, dann häusiger," erwiderte der Graf mit einem tiesen Seufzer. "Marie ist nicht mehr, wie sie war; es ist eine Umwandlung mit ihr vorgegangen, die sie mir zu verbergen strebt, die ich aber, trot ihrer ost erkunstellten Heiterkeit, entdeckte. D, mein Freund, das Auge der Liebe sieht scharf! Und du weißt, wie ich meine Frau liebe! Du weißt, daß sie mir Alles ist — mein Denken, mein Fühlen! Ich bete sie an!"

"Also eine Wirfung hatten wir entbeckt," entgegnete nachdenkend ber Major, "aber feine Ursache."

"Keine, die ich zu denken wage!" entgegnete heftig der Graf.
"Diese Umwandlung meiner Frau kam so leise und allmälig, daß ich mich oft frage: Jrrst du dich nicht? It Marie vielleicht immer so gewesen, und du hast es nicht bemerkt? Der Gedanke kann mich so beherrschen, daß ich zuweilen meine Augen schließe und mir mit Gewalt ihr Bild zurückruse, wie ich es immer vor mir gesehen: jung, heiter, blühend und glücklich. Wenn nun dieses Bild in seinen glänzenden Farben so recht sest vor mir steht und ich dann meine Augen öffne und mein gesiebtes Weib anschaue, wie sie vor mir ruht in ihrem kleinen dunkeln Sammtz Fauteuil, die weißen Hände auf beide Lehnen gestützt, ties in den Sitz geschmiegt, als wolle sie sich vor der ganzen Welt verbergen, das sonst so glänzende Auge mit dem umpstorten Blick weit hinaus starrend und unter dem immer noch rosigen Teint eine krankhaste Blässe hervorlauschend — ah, dann sahre ich erzschreckt empor und sehe, daß ich mich nicht getäuscht, daß Marie leidet!"

"Deine Frau ist siebenzehn Jahre alt?" fragte der Major.

"Sie war siebenzehn an ihrem Hochzeitstage," antwortete Graf Ferdinand.

"Und haft du sie nie befragt, ob ihr etwas fehle, ob sie Rummer babe?"

9

Dig List by Google

"O, wie oft! Sie schüttelt den Kopf und sagt Nein. Ich habe sie angesleht, mir zu sagen, warum sie nicht wehr so heiter und glücklich sei, wie noch vor kurzer Zeit, und sie antwortet mir scheindar erstaunt, sie habe sich durchaus nicht verändert. Aber ihr bleiches Gesicht in solchen Augenblicken widerspricht ihrer Rede. Ich habe sie gebeten mit den herzlichsten Worten, die ein Liebender vor der Geliebten aussprechen kann. Ich habe ihr gesagt: Marie, verschweige mir nichts! Fehlt dir etwas? Hast du Kummer? obgleich ich mir nicht denken kann, wie das möglich ist. Vertraue deinem besten Freunde! — Umsonst! sie lächelte ost unter wirklichen Thränen und sagte: Du irrst dich, Ferdinand, mir sehlt nichts, ich din ganz glücklich."

"Gang gludlich, fagte fie?"

"Ja, ober ganz zufrieden. Doch endlich sing ich an, mich über biese Antworten ein wenig zu ärgern."

"Du wurdest heftig?"

"Wenigstens dringender in meinen Fragen. Ich wollte ihre Antworten nicht gelten lassen. Ich versicherte ihr, sie habe Unrecht, mir nicht zu vertrauen."

"Und darauf?"

"Ah, darauf!" rief der Graf heftig aus und schritt abermals durch das Zimmer; "darauf zog sie sich von mir zurück, verließ oft halbe Tage ihr Zimmer nicht, und wenn sie endlich zum Vorschein kam, so war es ost nur, um ihren Wagen zu verlangen und zu ihrer Mutter zu sahren."

"Bu ihrer Mutter zu fahren!" wiederholte ernst der Major.

Bei den Worten blieb der Graf auf seinem Spaziergange ploglich vor dem Freunde stehen, sah ihn fest an, preste seine Hand frampfhaft in die Lehne des Fauteuils und fagte mit tiefer Stimme: "Barum wiederholtest du meine Worte, Major?"

"Ich dachte darüber nach," entgegnete dieser erstaunt. "Ich wiederholte sie eigentlich ohne alle Ursache, ohne allen Grund. — Doch deine Frage, mein lieber Ferdinand?"

"Hat ihren guten Grund," erwiderte der Graf rasch und heftig. Der Major starrte fragend in die Höhe und richtete sich halb empor.

"Benn sie sagte, sie fahre zu ihrer Mutter," antwortete ber Graf mit zitternder Stimme, "so fuhr sie auch zuweilen nicht bahin."

"Ah, Ferdinand!"

"Bie ich dir sage! Du kannst dir denken, daß ich nicht den Spion meiner Frau mache, — nein, was ich weiß, ersuhr ich zufällig. Ihr kleiner Wagen wurde vorgestern Abends zu der Zeit, wo sie mir gesagt, sie sahre zu ihrer Mutter, in der Schloßstraße gesehen."

"In ber Schloßstraße?"

"Du weißt dagegen, ihre Mutter wohnt beim herzoglichen Balais."

"In ber Schlofftrage!" wiederholte nachdenkend ber Major.

"Dort hielt er vor bem Saufe Dr. 120."

"Nr. 120. - Wer wohnt ba?"

"Ich ersuhr das erst durch den Abreß : Kalender; denn mit Schrecken erinnerte ich mich, daß dort Niemand aus der Gesellschaft wohnt. Es ist ein großes Haus, die Bel-Ctage besitzt der Doctor G., der Leibarzt des Königs."

"Und bein Hausarzt!" rief lachend der Major. "Nun, was ist da weiter zu fragen?"

"Noch fehr viel!" entgegnete finster der Graf. "Der alte Medieinalrath ift freilich mein hausarzt. Doch erinnere bich, daß er mich jede Woche ein paar Mal besucht und daß Marie vollkommen gesund ist. Auch nimmt der Doctor, wie bekannt, Abends nie Besuche an. Da macht er zur bestimmten Stunde sein Spiel auf dem Casino und ist nur dort zu sinden. — Also weiter!"

"Meinetwegen weiter! Bas fagt der Abreß-Ralender?"

Der Graf stütte den Kopf in die Hand, verbarg einen Augenblid sein Gesicht und sagte dann mit so leiser Stimme, als wenn er zu sich selbst spräche: "In demselben Hause, Schloßstraße Nr. 120, wohnt jener junge Mann, mit dem ich das Duell gehabt."

"Ah, Ferdinand!" rief der Major aufspringend. "Du bist in der That unartig!"

"Sabe ich etwas gesagt . . . ?" fragte erschrocken ber Graf.

"Nein, du hast nur laut gedacht. Aber es war ein schrecklicher Gedanke! Was kommt dich um Gotteswillen an? Ich beschwöre dich bei unserer Freundschaft, glaube mir, du bist auf dem besten Wege, dich und beine arme Frau unglücklich zu machen. Ein solcher Gedanke ist wie ein böser Geist, der aufs gehorsamste erscheint, den aber keine Macht der Erde wieder zu bannen im Stande ist. Wirsihn weg! wirf ihn weg! Schau in das klare, unschuldige Auge deiner Frau, kusse ihre beiden Hände und bitte sie in deinem Innern tausend Mal um Verzeihung."

"Ich hatte Unrecht," antwortete der Graf nach einem längeren Stillschweigen. "Aber was ich gesagt, ich dachte es wahrhaftig nicht. Gott soll mich in Gnaden bewahren! Du hast Recht: es war ein böser Geist, der über mich kam. Aber ich habe ihm mein Herz nicht geöffnet, gewiß nicht. Marie hat es gethan — wenn ich auch in Gottes Namen nichts Böses glauben will, so ist doch Eines wahr — sie hat ein Gebeimniß vor mir."

hier entstand eine langere Pause, mabrend welcher jett ber

Major seinerseits topfschüttelnd auf und ab ging und der Graf finster finnend an dem Kamin steben blieb.

Endlich trat ber Major wieber ju Ferdinand, legte beibe Sande auf feine Schultern und fagte mit tiefer Stimme : "Lieber Freund, bu warft gezwungen, bich vier Wochen lang in biefen Zimmern einjuschließen. Du bift an Bewegung, an frische Luft gewohnt, und diese stille Lebensart, die du jett geführt haft, ift wahrhaftig an beinen Grillen ichuld; bu fiehst Gespenster, die aber verschwinden werben, sobald bu es nur ernstlich willft. Auf, wirf fie weg, die finsteren Gebanken! Sprich mit beiner Frau ehrlich und aufrichtig, aber um Gottes willen ohne alle Leibenschaft! Gie foll bir mittheilen, mas ihr Berg brudt! bitte fie barum. Und wenn fie es auf bas erfte Mal nicht thut, fo versuch's jum zweiten und gum britten Male. D, diese jungen guten Bergen find leicht verftimmt! Gin raubes Wort schüchtert fie ein, ja, fogar oftmals eine Frage, Die man geradezu thut. Erlausche beinen Bortbeil: ich bin überzeugt. bu wirft mir in wenigen Tagen fagen, bas Bange fei eine unbebeutende Rleinigkeit gemefen."

"Mso das nimmst du doch auch an, daß Marie etwas vor mir verbirgt?" fragte traurig Graf Ferdinand.

"Du lieber Gott!" sagte der Major, "das ist wohl möglich; du wirst doch beiner Frau am Ende nicht übel nehmen, wenn sie einmal ein kleines Geheimniß vor dir hat? Das kommt bei uns auch vor."

"Aber wegen eines kleinen Geheimnisses, wie du es nennst, andert man nicht sein ganzes Betragen. Man sieht beshalb nicht trankhaft aus, man zieht sich nicht von seinem Manne zurud. O, unsere Angelegenheit hat einen tieferen Grund."

Der Major zudte mit ben Achseln und entgegnete: "Laffen wir

In

die Sache heute Abends ruhen. Du bist aufgeregt, gereizt, du siehst unklar. Ich will beir das Alles überlegen; ich will das Für und Wierer bedenken. Darf ich mit meiner Frau darüber sprechen?"

"Warum nicht! Ich fenne fie als im höchsten Grabe biscret."

"Frauen haben einen besonderen Blick. Aber laß die Sache ganz gehen; verdoppele deine Ausmerksamteit womöglich gegen Marie, aber dringe nicht weiter in sie. Du hast sie gefragt, od ihr etwas sehle, sie hat dies verneint — gut! Es wird also eine Grille sein; sie wird von selbst wieder kommen. — Doch jeht muß ich nach Hause, es ist spät geworden; morgen nach dem Diner komme ich wieder. Der Baron soll uns seine Geschichte zu Ende erzählen; wir müssen dich vor allen Dingen ausheitern, wir müssen die Gespenster zu verzigen suchen, von denen ich vorhin sprach. — Gute Nacht, lieder Freund!"

"Gute Nacht, Major! - Bis morgen alfo!"

Der Graf blieb allein; er rückte einen Fauteuil vor den Kamin, ließ sich auf denselben nieder und stieß mit der Feuerzange die glühenden Kohlenstücke durch einander. In tiese Gedanken versunken, blickte er den aufsliegenden Funken zu, und seine Phantasie verwandelte die aufzüngelnden Flammen in allerlei seltsame Gestalten. Endlich suhr er mit einem Seuszer empor, strich sich die dichten Haare von der Stirn und sagte: "Wie lag mein Leben vor mir, so schön, so rosig beglänzt! — Es sind jest vier Monate, wo ich mit ihr in diesem Zimmer war, wo draußen Alles blühte und grünte, wo wir von dem kommenden Winter sprachen und uns wie Kinder darauf freuten, hier zusammen vor der lodernden Flamme zu sitzen — wir Beiden zusammen. Und jest bin ich hier allein, ah, so ganz allein! — Ich will dem Major Necht geben, es soll vielleicht nur eine Grille sein, — eine Grille in der ersten so glüdlichen Zeit des Chestandes! —

Ein schöner Ansang! Und wenn es selbst eine bloße Laune ift, so verspricht sie mir ein schönes Leben für die Zukunst! Und es ist mehr als eine Laune, ich sühle es, Marie hat ein Geheimniß vor mir!"

Ein Wagen rollte in den Hof. Der Graf lauschte und stand hastig auf. Er zog an der Klingel; der Bediente erschien und meldete: "Die Frau Gräfin sind soeben nach Hause zurückgekehrt."

Einen Augenblick war der Graf im Begriffe, sich an die Treppe zu begeben, wie er es sonst wohl gethan. Doch blieb er plöplich stehen und sprach zu sich selber: "Ah, sie wird vielleicht hieher kommen!"

Aber die Grafin kam nicht — statt ihrer erschien nach einer Biertelstunde die Rammerfrau und sagte, die Frau Grafin sei ermudet und habe sich in ihr Schlaszimmer zuruckgezogen.

Graf Ferdinand nickte statt aller Antwort mit dem Kopse, biß heftig die Zähne über einander und warf sich abermals in den Fauteuil, wo er bis tief in die Nacht sien blieb. —

Der Major war eifrig mit sich selbst rebend nach Hause gegangen. Was er vorhin gehört, hatte ihn ties bewegt, weit mehr, als er es seinen Freund merken ließ. Er kannte die beiden jungen Leute so genau, er liebte sie, wie ein älterer Bruder. Wie lebhast erinnerte er sich noch der Zeit, wo er der kleinen Gräsin Marie verschiedene Bondons zugesteckt, die er von der königlichen Tasel sür sie mitgenommen — wie freudig klatschte das kleine Mädchen in die Hände, wenn er ihr erzählte, dies und das von den glänzenden Papieren sei von dem Teller Sr. Majestät! Auch den Grasen hatte er heranwachsen sehen: derselbe kam als blutjunger Ossizier zu der Schwadron des Majors, und dieser fühlte sich mächtig hingezogen zu dem warmen und edeln Herzen voll Uebermuth und Jugendseuer.

Aber er hatte schon damals seine Fehler: er war bestig und gleich gereigt, und das hatte ihm von dem Borgesetten manchen Berweis, manche väterliche Ermahnung zugezogen. Während ber Major feine weiten Reisen machte, hatte er nie an die Heimat gedacht, ohne sich ber beiben jungen Leute lebhaft zu erinnern. Ja, als er fast im Baterlande jum erften Dale wieder einen Befannten fab, ber bie Berhältniffe ber Residenz genau fannte, mar seine erfte Frage: "Bas macht meine kleine Gräfin Marie?" - "Sie ift verheirathet." -"Ei ber Taufend, bas Rind!" - "Und Graf Ferdinand?" -"Naturlicher Beise ebenfalls verheirathet, benn die Grafin von E. ift feine kleine Frau." — Darauf hatte fich ber Major vergnügt die Sande gerieben; benn wenn er ber Bater von Beiden gewesen mare er hatte für sie feine beffere Partie arrangiren konnen. - Und wie gludlich war bas junge Baar, als er fie nun gum erften Male wieder fab - zwei beitere, lebensfrobe Kinder! Die fleine Grafin batte bittend die hand zu ihm empor gestreckt und abermals um Bonbons gebeten. Und wie freudig überrascht war fie, als er ihr ein tleines Batet übergab mit einem toftbaren indischen Shawl! Sogleich hatte sie ihn anprobirt, hatte sich vor den Spiegel gestellt und sich so berglid, so findlich, so aufrichtig gefreut!

"Ah," sagte der Major, indem er an alles das dachte, "dummes Zeug! Was kann dieses Kind, diese Frau von vier Monaten für ein Geheimniß vor ihrem Manne haben? — Aber ihn kenne ich. So gut und edel sein Herz ist, so aufbrausend und heftig kann er sein. Schon diese lächerliche Duellgeschichte! Und wer weiß, wie er sonst schon das arme Kind gekränkt hat! Der Teusel auch! ich will ihm den Kopf schon zurecht sehen!"

Kurg nach jenem ersten Wiederseben hatte ber Major bie Stadt abermals verlassen und war erft vor einigen Tagen zuruchgekehrt,

ohne daß es ihm bis jest möglich gewesen ware, der Gräfin einen Besuch zu machen. Er hatte sich gesreut, sie heute Abend begrüßen zu können.

Am anderen Morgen rief ben Major sein Dienst in bas Borsimmer bes Ronias. Er bachte wieder an die Geschichte von gestern Abend und spazierte in bem weiten Gemache auf und ab. Er ließ alles, was er gehört, noch einmal an seinem Geiste vorüber geben die Duell = Geschichte, Schloßstraße Nr. 120, wo jener junge Mann, aber auch der königliche Leibarzt wohnte. "Ich glaube, mir ist Alles begreiflich," bachte er. "Wer weiß, ob man nicht vor ber Grafin allerlei über jenes Duell muntelt! Man tennt ja ben liebensmurbigen Erfindungsgeist ber jungen Leute hiesiger Stadt. Da hat man achselzudend von jener Begegnung gesprochen, bat die Urfache bagu vielleicht jurud verlegt in bie Beit, wo ber Graf noch ledig mar, irgend eine pikante Geschichte baraus gemacht, eine frühere Berbinbung zu Grunde genommen, und bamit die junge Frau aufs Tieffte verlett. Ferdinand hatte, wie er felbst gestanden, das Duell verbeimlicht, hatte angegeben, er sei mit dem Pferde gestürzt, und die tleine Frau - oh, entschlossen war sie immer! - macht einen Besuch bei ihrem Sausarzte, um die Wahrheit zu erfahren. Go ift es gegangen," fprach ber Major zu sich felber, "es kann nicht anders sein. Jene Buflüsterungen haben sie verstimmt, baber fleine Scenen; fie hat Näheres erfahren über die Berwundung ihres Mannes, daher ibr Befuch bei bem Leibargte."

In diesem Augenblicke öffnete ein Kammerdiener leise die Flügelthüren, die aus dem Gang in das Borzimmer führten. Der Major wandte sich um und erkannte den alten Medicinalrath, der gekommen war, um seinen täglichen Besuch bei der Majestät zu machen. "Er kommt mir wie gerusen," dachte der Offizier und schritt

bem Leibarzt lächelnd entgegen. Der Doctor war ein kleiner, alter Herr mit weißen Haaren, durchdringenden Augen und sehr lebhaften Bewegungen. Schon im Hereintreten rieb er sich die Hände, sagte: "Puh! puh! wie kalt!" und ging auf den Thermometer zu, der an der Wand hing. "Iwöls Grad!" rief er dann aus. "Man sieht wohl, daß Sie den Dienst haben, Major — großer Reisender, abzgehärtet unter allen Zonen. — Wie geht'z? Wie geht'z?" suhr er freundlich fort, indem er ihm die Hand reichte. "Aber was frage ich da? — Die sessensen."

"Unberufen," fagte lachend ber Major.

"Natürlich unberusen," entgegnete der Leibarzt. "Wenn ein Doctor über eine gute Gesundheit spricht, so versteht sich das von selbst. Aber ich freue mich wirklich, bester Major, wenn ich Sie ohne alle Fehler und Mängel so vor mir sehe."

"Fehler und Mängel vom medicinischen Standpunkte," erzwiderte rasch der Major. "Sonst habe ich auch die meinigen. Aber Gott sei gedankt, ich fühle mich ziemlich gesund und habe deshalb nur Einen Kummer, weil mir dies nämlich das Glück versagt, Sie zuweilen bei mir zu sehen."

"D, unbeforgt!" lachte der Leibarzt. "Ew. Gestrengen haben sich in den Stand der heiligen Che begeben, und da werden in Ihrem Hause auch nächstens die Flidereien ansangen. — Aber ich plaudere hier und habe so viel zu thun. Kann ich zu dem herrn hinein?"

"Sie muffen mir schon einen Augenblick Gesellschaft leisten, bester Medicinalrath. Der Kriegsminister ist Ihnen heute zuvorzgetommen."

"Buh!" machte ber Doctor. "Kann bas lange bauern?"

"Ich glaube taum, denn es find feine Paraden in Aussicht, und wir leben ja in Frieden mit der gangen Welt."

"Aber die Unisormen, bester Freund!" sagte wichtig der Leibearzt und saste einen Knopf des Ofsiziers, den er sanst hin und her drehte. "Wenn da drinnen irgend eine neue Litze vorgeschlagen wird oder die Aenderung der Kopsbededung, so din ich ein verlorener Mann; dann sterben mir zwanzig Kranke, ehe ich wieder aus dem Schlosse komme."

"Seien Sie unbesorgt, es geht heute nichts bergleichen vor."

"Aber bem Kriegsminister sehlt immer etwas. Und wem er mich hier erwischt, so muß ich ihm eine Audienz geben. — Sie sind erst vor ein paar Tagen zurückgekehrt? Haben Sie Ihre Bekannten wohl angetrossen"

"D ja," antwortete ber Major, "wohl und glüdlich; bas heißt alle biejenigen, die sich nicht gerade unter Ihren handen befinden."

"Ich danke Ihnen," sagte der Leibarzt. "Doch habe ich keinen Ihrer Freunde in der Arbeit."

"Nur ben Grafen B.," entgegnete ber Major.

"Mh so, eine Kleinigkeit," antwortete ber Leibarzt. "Ein Schrammschuß!"

"Doctor! Doctor!" rief der Major. "Seien Sie nicht indisecret! Man spricht im Borzimmer des Königs nicht von einem Schrammschusse, den Jemand im Duell erhalten. — Also sehr unsbedeutend?"

"Bolltommen; er kann in ben nachsten Tagen wieder ausz geben."

"Ich habe mich recht sehr gefreut, diesen sieben Freund wieder zu sehen," sprach der Major, indem er leicht Sabelkuppel und Scharpe heradzog. "Das ist ein gludliches Baar!"

"Gehr gludlich!" fagte ber Leibargt.

"Ift bie junge Grafin wohl? 3ch habe fie noch nicht wieber

9.

gesehen, hatte aber in der Begierde, sie einen Augenblick zu sprechen neulich sast eine Indiscretion begangen."

"Wie fo bas?" fragte ber Doctor.

"Ich sie junge Gräfin vor ein paar Abenden bei Ihnen vorsahren," antwortete der Major im ruhigsten Tone von der Welt und mit dem unbesangensten Blick auf das Gesicht des Arztes, obgleich dieser Blick aufs ängstlichste jede Zuckung im Auge des Anderen zu ersassen trachtete.

Die Züge des Medicinalrathes blieben aber vollkommen ruhig und unbewegt, als er verwundert fragte: "Bei mir?"

"Bei Ihnen," entgegnete der Major. "Lassen Sie sehen, es mögen drei bis vier Tage sein. Die Gräfin stieg aus und ging in Ihre Wohnung. Wahrhaftig, ich hätte mich sast in dem Borzimmer ausgestellt, so begierig war ich, die verehrte junge Dame einen Augenblick zu sehen."

"Da haben Sie sich geirrt," erwiderte völlig ruhig und undefangen der Doctor. "Ich habe weder vor einigen Tagen noch überhaupt je das Glück gehabt, die Gräfin B. bei mir zu sehen. Wozu das auch, da ich seit der Verwundung ihres Mannes fast täglich ins Haus komme?"

"Dann habe ich mich wohl geirrt," sagte ber Major und that sich allen Zwang an, um seine Stimme ihren gewöhnlichen Ton behalten zu lassen.

"Das haben Sie in der That, Theuerster!" lachte der Doctor. "Und an einem Abend wäre das gewesen, sagen Sie? Die ganze Welt weiß, daß ich Abends nie zu Hause bin."

Der Major dankte Gott im Stillen, daß ber Kammerdiener vom Dienst in biesem Augenblicke die Thure zum Nebenzimmer

öffnete. Der Doctor wandte sich lebhaft dabin, um am Kriegsminister vorbei zu schlüpsen, der eben heraustrat.

"Ah," fprach Seine Excellenz, "mein lieber Doctor, Sie kommen mir fehr erwünscht. Ich fühle noch immer jenes unangenehme Ziehe in der ganzen linken Seite. Sie sagen, es sei kein Rheumatismus. Was kann es sonst sein?"

Der Doctor warf dem Major einen verschmisten Blid zu, als wollte er sagen: "Habe ich nicht Recht gehabt?" Dann biß er sich auf die Lippen, umsaßte den Sabel des Kriegsministers, den er langsam in der Hand wog.

"Und Guer Excelleng fühlen biefes Ziehen am ftartsten, wenn Sie angezogen find?"

"Natürlicher Beife. 3m Schlafrod ift mir beffer."

"Der Sabel ist offenbar zu schwer," versetzte ber Leibarzt mit wichtiger Stimme. "Wir sollten ben Bersuch machen, ob bas Ziehen nicht baher kommt. Könnten Guer Excellenz nicht einmal eine Zeitlang ben Sabel an ber rechten Scite tragen?"

"Unsinn, lieber Doctor!" antwortete ber Kriegsminister. "Hat man je gehört, daß Jemand den Sabel rechts trägt? Auch ist der Schmerz weiter oben. Hier, wenn ich dahin drude."

"So kann ich Euer Ercellenz nur den Rath geben," sprach achselzudend der Arzt, "einmal eine Zeitlang durchaus nicht dahin zu drücken, und Sie werden Ihr Uebel vergessen."

Damit eilte er davon; benn ber Kammerbiener war mit leisen Schritten naber getreten und hatte flusternd gefagt: "Seine Majestät ber König!"

"Es ift ein eigener Mann, unfer Leibargt," bemerkte Seine Excelleng bem Major, indem fie abging. "Sehr geschiatt, hat aber

einen großen Fehler; er hätte ein paar Jahre bei uns dienen müssen — ihm sehlt die Subordination!"

Die Antwort des Leibarztes hatte in die Vermuthungen des Majors einen starken Riß gemacht. Er schüttelte den Kopf, schritt lange hin und her und war im ersten Augenblicke — er konnte sich das nicht verhehlen — einigermaßen betrossen. Doch bald saßte er sich wieder, ließ noch einmal in seinem Gedächtnisse alles Erzählte vorübergehen und sagte zulest ziemlich beruhigt: "Ja, ja, so wird es sein. Wer weiß, wer es ihm gesagt, daß man seinen Wagen an jenem Abend in der Schloßstraße gesehen! Wer weiß, ob Jener überhaupt im Dunkeln die Equipage des Grasen so genau kennt! Da muß der Arrthum stecken."

Der Dienst bes Majors ging nach der königlichen Mittagstafel zu Ende. Darauf suhr er nach Hause, zog sich um und begab sich zu seinem Freunde. Als er in den kleinen Salon trat, fand er Alle von gestern schon versammelt. Der Baron hatte es sich vor dem hell lodernden Kamine bequem gemacht und schien schon irgend eine lustige Geschichte erzählt zu haben; denn der Diplomat lachte aus Leibesträsten, und selbst über das Gesicht des Grasen Ferdinand slog ein heiteres Licht. Doch wurde er wieder ernst, als er dem Major entzgegen trat und ihm herzlich die Hand drückte.

"Nun?" fragte biefer.

"Es ist Alles beim Alten," entgegnete achselzudend ber Graf. "Sie speist abermals bei ihrer Mutter, hat mir aber versprochen, früher nach Hause zu kommen."

"Run gut, wir wollen feben!"

## Biertes Rapitel.

bon den moralischen Folgen eines Brechmittels, sowie fehr Belehrendes uber Eheebereitung.

"Alfo ihr wollt meine Geschichte ju Ende boren?" fagte ber Baron.

"Welche Frage!" entgegnete der Diplomat. "Abgesehen von dem Interesse, das wir daran nehmen, so hast du deine Geschichte in einem Zeitpunkt unterbrochen, wo ihr euch in einer gar zu komischen Situation besandet."

"Ah, mit einem Brechmittel im Magen! Zum Teusel auch! Ich glaube erzählt zu haben, daß wir bei der ersten Entdeckung dieses seltsamen Gistes, welches und Sir Robert auß seinem Flaschenzteller eingeslößt, laut hinaus lachten. Nun, diese Heiterkeit dauerte indessen nicht lange. Denn als wir unsere Lage recht überlegt und besprochen, kamen wir in solche Wuth über den alten General, daß es, unter uns gesagt, keine Verwünschung gab, die wir ihm nicht über das Meer nachsandten. Hätten wir eine Here bei der Hand gehabt, wir würden ihm einen artigen Sturm gebraut haben. Zwei junge seurige Liedhaber — und das waren wir — so bei ihrer ersten innigen Liede — und das war sie ebenfalls — zu unterbrechen, erschien uns mit Recht als eine Barbarei, für die man sich nicht genug rächen

tann. Und dann — o pfui! über das jämmerliche Mittel, das er angewandt hatte, um uns von dem Schiffe zu vertreiben! Ich war davon, sowie von dem Kummer, den mir die ganze Geschichte machte, ganz elend und trastsos. Der Major dagegen, den sein Gleichmuth ebenfalls verlassen, malte mir mit wahrhaft höllischen Farben das Gesicht des indischen Ungeheuers, wenn er seinen beiden Töchtern die ganze Geschichte erzählte. Und dazu lachte wahrscheinlich der rothbaarige Nesse, und dann summte der alte General ohne Zweisel noch obendrein und vergegenwärtigte dadurch den jungen Damen das Abenzteuer mit dem Bienentanz und ließ sie erkennen, wie väterlich er für sie dadurch gesorgt, daß er sie von zwei so unmoralischen Subjetten besteit. Ah, es war zum Teuselholen! Wir vergruben uns zeitig in unsere Betten, und nachdem wir sehr lange und sehr gut geschlasen, erwachten wir am anderen Tage frisch und gesund.

"Da saßen wir nun an der ägyptischen Kuste sest, und das nächste Schiff über Malta ging erst in zehn Tagen. Freilich suhr eines nach Triest früher ab; doch hatten wir uns einmal sest vorgenommen, die Spur des alten Generals zu verfolgen und ihm wo möglich seinen Streich mit Zinsen heimzugeben.

"Ber mit den Quarantaine-Berhältnissen auf Malta bekannt war, wie wir, der mußte wissen, wie vortrefslich Sir Robert mandvrirt und gerechnet. Die Quarantaine Beit war dort auf dreiundzwanzig Tage sestgest; zehn Tage mußten wir in Alexandria warten: also wenn wir nach viertägiger Fahrt in Malta ankamen, hatte er schon zehn Tage abgesessen und war nach dreizehn weiteren Tazgen frei."

"Aber dreizehn Tage mit den jungen Damen in demselben Hause ist schon eine schone Zeit!" meinte Graf Ferdinand.

"Lieber Freund, bas verstehft du nicht," fuhr der Ergahler fort.

"Da ist von keinem Zusammenleben die Rede; denn jede Gesellschaft, die ankommt, erhält ihr eigenes Quartier, ihren eigenen Hüter. Man geht sich dort aus dem Wege, und die besten Freunde sprechen nur über ein Gitter zusammen. Nicht daß man glaubt angesteckt zu werden, sondern weil die Quarantaine-Regeln auf Malta so verslucht streng sind; wenn du nämlich zweiundzwanzig und einen halben Tag da bist, und es kommt ein Fremder an, meinethalben ein Bekannter, dem du zusällig die Hand drückst, so wirst du ohne Gnade verurtheilt, noche mals dreiundzwanzig Tage abzusigen."

"In dem Falle wird fich Jeder in Acht nehmen, mit einer and beren Bartei in Berührung zu treten," fagte ber Diplomat.

"Natürlicher Beise hütet man sich so viel wie möglich. Doch sind auch die Quarantaine-Wächter bazu aufgestellt, einen solchen Berztehr unmöglich zu machen. Mit ihren langen Stöcken folgen sie euch aus Schritt und Tritt, beobachten euch mit der größten Sorgsalt, und haben das Recht, Gewalt zu brauchen, wenn es euch allenfalls einsiele, ihren Worten nicht zu solgen."

"Und biese Quarantaine-Wächter," fragte ber Hausherr, "treten nicht in Berührung mit ihren Pflegebefohlenen?"

"Gott bewahre! Wenn es euch aber an Bedienung mangelt, so könnt ihr von Malta herüber Leute bekommen, so viel ihr wollt. Nur werden die ebenfalls mit euch eingeschlossen und dürfen vor Eurer abgelaufenen Strafzeit ebenfalls nicht mehr mit der äußeren Welt in Berbindung treten. Was sich euch genähert hat, wird als angesteckt betrachtet."

"Aber es gibt boch Sachen, durch die man unumgänglich mit ber Außenwelt in Berbindung treten muß, und die auch nicht so streng abgeschieden werden können; z. B. eure Wasche muß doch gemeinschaftlich besorgt werden."

"Im Gegentheil," erwiderte der Baron, "darüber besteht eine ganz eigenthümliche Berordnung, und wer dieselbe kennt, sieht sich in Alexandria, oder wo er sonst herkommt, so gut wie möglich vor. Denn wenn ihr frischer Basche bedürft, so macht euch der Intendant der Quarantaine-Anstalt durchaus keine Schwierigkeit. Ihr braucht nur zu sagen, wie viel ihr Bascherinnen verlangt, und die erscheinen punktlich, bleiben dann für die übrige Zeit eurer Quarantaine gleichssalls mit euch eingeschlossen."

"Ci, der Tausend!" lachte der Diplomat. "Ich finde einigen Sinn in dieser Einrichtung. Und wie sind die Wäscherinnen von Malta?"

"Wie ihr fie verlangt, nach ber Qualität eurer Bafche."

"Ich danke dir, Baron," antwortete der Andere. "Ich habe mich bis jest vor einer Bersehung nach dem Orient gewaltig gefürchtet. Aber du erzählst so angenehm, so geistreich, daß man sich sogar mit der wirklich unangenehmen Quarantaine-Unstalt befreunden könnte."

"Und diese Bedienten und Bafderinnen fürchten fich nicht inficirt zu werden?"

"Bas wollen sie machen? Es sind meistens arme Leute, die ihr Geld so gut wie möglich zu verdienen suchen. Uebrigens weiß man auch schon seit langen, langen Jahren von keinem Pestsall auf Malta."

"Die zehn Tage," suhr der Baron nach einer Pause fort, "gingen vorüber, wie Alles auf dieser Welt. Das neue Schiff machte sich zur Absahrt bereit, und wir gingen an Bord, so rosig und gesundheitstrahlend, wie nur möglich. Ich betrat abwechselnd singend und pseisend das Verdeck, um dem Schiffsarzt die beste Meinung von unseren körperlichen Zuständen zu geben. Uedrigens war die See in unangenehmer Bewegung. Das Schiff schwankte schon im Hafen ziemlich stark, und der Kapitan meinte sächelnd, er wolle das Diner

um eine Stunde vorruden laffen, benn er fürchte, einmal braugen vor ber Rhebe murbe fammtlichen Baffagieren ber Appetit vergeben. Und ber Mann batte furchtbar Recht. Raum batten wir bas Ufer eine balbe Stunde verlaffen, fo fing bas Schiff an fich zu baumen, fich rechts und links zu malgen, baß Riemand, ber nicht Seemann mar, auf seinen Beinen fteben tonnte. Dazu batten wir icharfen Bind, ber uns von ber Seite tam. Das Tauwert pfiff, bas Schiff trachte und ftohnte, daß es jum Erbarmen mar. Und erft die Baffagiere! will euch perschonen mit der Erzählung des Elends und der Bermirrung, die etwa zweihundert Menschen anzurichten im Stande find, wenn fie von ber Seetrantheit überfallen werben. Auch bem Major balf feine eiferne Constitution nichts, und bas - bu wirst mir verzeihen lieber Freund - war eigentlich ein Troft fur mich. Go dampsten wir dahin, den langen lieben Tag bindurch, und die noch langweiligere Racht immer elend, immer frant, und wenn Morgens ber erfte falbe Tagesichein zu bem fleinen Rajutenfenfter bereinbrang. fo batten wir das Gleiche vor uns wie gestern, Das bauerte brei: mal vierundzwanzig Stunden, bis endlich am vierten Tage bie See ein wenig rubiger wurde, bas Schiff nicht mehr fo furchtbar nach allen Richtungen schwantte und die Baffagiere anfingen, aufzustehen und herumzutriechen, etwa wie die Fliegen im Spätherbst, wenn der Strahl ber Mittagssonne fie etwas erwarmt hat.

"Der Major und ich hatten während der Zeit nicht viel zusammen gesprochen. Zett aber versuchte auch er es, auszustehen. Er lag über mir, rutschte von seinem Lager herab und sette sich neben mich. Er sah jammervoll elend aus und war nur noch der Schatten des Majors. Wir kommen jett nach Malta, sagte er, vielleicht sinden wir dort unseren guten Freund, Sir Robert, mit seinen beiden Töchtern." "Bielleicht? fragte ich erschrocken. Denn ich muß gestehen, daß ber einzige Trost in meinem dreitägigen Leiden der war, bald das Land zu betreten, wo Miß Therese weilte, und wo ich sie, wenn auch nur aus der Entsernung, sehen würde."

"Kann der General nicht seine Reiseroute geandert haben? meinte der Major. Der Dampser, auf den er sich eingeschifft, blieb einen Tag in Malta liegen und ging alsdann über Gibraltar nach Liverpool. Auch wird den in England ankommenden Reisenden diese Seereise als ganze Quarantaine angerechnet. Wir mussen auf Alles denken."

"Ich habe nur einen Gedanken, entgegnete ich mit schwacher Stimme: Miß Theresen wieder zu sehen."

"Ich hoffe auch, daß mich Ellen freundlich begrüßen soll, und ich hoffe, daß sie auf Malta sind. Aber wir muffen einen Plan machen und ihn festhalten."

"Welchen Plan und wozu?"

"Meinst du vielleicht, erwiderte der Major, ich hätte Lust, dem alten Indier einen Gefallen zu thun, um als ein lächerlicher Mensch vor ihn hinzutreten, der in Alexandria zurückbleiben mußte, weil man ihm ein Brechmittel eingegeben? Pfui Teusel! Du liebst wie ich; davon bin ich überzeugt. Aber glaube mir, ridicul zu sein, ist in der Liebe das Schlimmste, was einem begegnen kann. Wir sollten lächerslich gemacht werden, und das von uns abzuwälzen, muß unsere eiserigte Sorge sein."

"Wer die Sache ift einmal geschehen und läßt sich nicht andern."

"Aber läugnen!"

"Pah! Glaube mir, der alte General hat unserem jämmerlichen Aufzuge hinter irgend einem Kajütensenster wohlgefällig zugeschaut."

"Gleichviel; willft bu mich machen laffen und nach meiner

Borfchrift handeln, so wollen wir ichon mit ihm fertig werden. Aber bu mußt mir unbedingt folgen."

"Das that ich benn nun recht gern, denn ich habe unter den vortrefflichen und großen Eigenschaften unseres theuren Freundes namentlich seine Geistesgegenwart und Umsicht anerkannt.

"Das Wetter wurde Nachmittags immer besser; ich wollte auf das Berded geben, doch der Major wünschte, daß ich im Bett bliebe und mich nicht unter den Passagieren sehen ließe. Er selbst stieg anscheinend mühsam die Treppen hinauf, hustete dumpf und hohl, ging gebückt umher und hielt sich das Sacktuch vor den Mund. Ich sing an zu begreisen, was er wollte, und legte mich matt in mein Bett, wie ein Sterbender. Glücklicher Weise für uns und die Komödie, die wir zu spielen beabsichtigten, ging von den übrigen Passagieren nicht ein einziger in Malta vom Schiff. Am anderen Morgen wurden die Bewegungen des Dampfers sanst und schautelnd, die Ankertette rasselte nieder, und er schien sich im Anblick der malerisch schonen Stadt tokett und wohlgefällig auf dem tiefgrünen Wasserzt zu wiegen. Leider konnten wir die prächtig emporsteigenden Festungswerke und die an die Felsen angeklebten häuser von La Balette und St. Elmo nicht sehen, — ich wenigstens nicht, der ich in meinem Bette lag."

"Der Major ging hustend die Kajütentreppe hinauf und kehrte dann gebückt und schliechend mit dem Schiffsarzte zurück. Dieser war erstaunt, mich so regungslos auf meinem Bette ausgestreckt zu sehen, hütete sich aber wohl, meinen Buls anzusassen. Sie haben Recht, sagte er zu meinem Freunde, das können keine Nachwehen der Seekrankheit sein. Alles Andere auf dem Schisse ist wieder gesund, sogar die zartesten Damen."

"Und Sie fühlen Schmerzen? wandte er fich an mich.

"Ungeheure! versicherte ich achzend. — Der Major hatte mich

naturlicher Weise instruirt. — Ich bin nicht im Stande, ein Glied zu ruhren; vom Aufstehen ist gar keine Rebe."

"Aber was können wir für Sie thun? fragte hastig der Doctor, der offenbar angstlich war, wir hatten vielleicht die Absicht, an Bord des Schiffes zu bleiben.

"Der Major zuckte die Achseln und sagte: Unser Bestimmungsort ist Malta, ich muß meinen armen Freund hier ausschiffen. Aber da er nicht ausstehen und gehen kann, so bleibt nichts übrig, als daß mir der Kapitän ein paar Matrazen überläßt, die ich natürlich bezahlen werde und auf denen ich den Kranken in das Boot hinablasse."

"Das wird offenbar keine Schwierigkeit haben, entgegnete eifrig der Doctor. Ich stehe für die Erlaubniß des Kapitäns; Sie haben wohl Ihre Bedienten bei der Hand? Bitte also, Ihren armen kranken Freund sorgfältig auf die Matrazen schnüren zu lassen, damit ihm beim Hinablassen kein Unfall begegnet."

"Das thaten wir denn alsbald, obgleich unsere Leute bei diesem Borsall große Augen machten. Ich wurde hinausgeschafft, und Jedersmann, Passagiere und Matrosen, gingen uns sorgsältig aus dem Wege. Nur die Leute, welche hierzu kommandirt wurden, saßten behutsam die vier Zipsel meiner Matraze, schoben ein Brett unter, hoben mich auf die Brustwehr hinaus und besestigten vier Ziehtaue an mein Lager. Ich muß gestehen, daß ich einiger Maßen unruhig von der beträchtlichen Höhe in das Wasser hinab blinzeste. Wenn die Kerle mich ungeschieft behandelten, so hätte ich möglicher Weise in dem Hassen von Malta ertrinken können. Aber Alles ging vortressisch von Statten. Der Kapitän sprang auf das Hinterdeck, grüßte mich zum Absiede mit seinem Hut, machte ein Zeichen mit der Hand, woraus sich eine gellende Pseise vernehmen ließ und ich an meinen vier Tauen außerordentlich sanst in das Boot hinabrollte.

"La Balette und St. Elmo ließen wir zu unserer Linken und steuerten quer durch den Hafen nach dem Fort Emanuel, wo sich die Quarantaine-Anstalt befand. Unterwegs saß der Major neben mir, tief gebück, das Schnupftuch vor dem Munde, ließ aber tropdem seine Augen sorgfältig auf den Wällen des vor uns liegenden Forts umberspazieren. Jest beugte er sich dicht zu mir berad und sagte mit leiser Stimme: Alles geht vortrefslich. Dort oben auf dem Walle steht Sir Robert und neben ihm der rothhaarige Nesse, mit einem unendlichen Tubus bewassnet. Er hat unsere klägliche Ausschiffung mit angesehen, und so ist die Sache außerordentlich gut eingefädelt."

"Die Sanitätsbehörde am Juße der großen Treppe empfing uns mit ziemlich langen Gesichtern, die sich aber einigermaßen wieder ausheiterten, als der Major ein Papier übergab, welches er sich von dem Schissarzte verschafft hatte. Dieser schried nämlich seinen Quarantaine-Kollegen, er glaube nicht, daß der vorliegende Fall mit der Best in Verbindung zu bringen sei. Man möge sich beruhigen; ihm scheine der Zustand der beiden Herren nach dem, was er von dem Einen vernommen, von einer seltsamen Vergiftung herzurühren; woher aber diese stamme, wüßten sich die beiden Kranken selbst nicht zu erneriern.

"Mit großem Vergnügen bemerkten wir Beiden, daß das Fernrohr des blonden Neffen alle unsere Bewegungen hartnädig beobachtete. Sie besanden sich auf einem Außenwerke und hätten, um zu uns gelangen zu können, einen ziemlichen Umweg machen müssen, was uns sehr lieb war. So wurde ich denn in das schloßähnliche Gebäude hinausgetragen, das im Fort Emanuel zur Quarantaine-Anstalt benutt wird. Der Major ging tiefgebuckt neben mir her und hustete, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen. In Folge unseres zahlreichen Gepäckes und auch wohl aus Sorgsalt, weil wir krank

waren, erhielten wir ein gang anftandiges Quartier - brei Bimmer auf ben Sof binaus mit ber Ausficht auf La Balette. St. Elmo und bas Meer; zwei andere gingen auf eine kleine Bastion, einen niedli= den Rugelgarten, ber uns jum Spazierengeben angewiesen mar. Wir begaben uns sogleich in unsere Wohnung; ich wurde auf ben Boben niebergelegt, ber Major feste fich in Ermanglung eines anderen Siges bochft erschöpft auf eine Kensterbruftung. Die Zimmer maren groß. boch und aut erhalten, aber ohne alles Ameublement, - ein Mangel, bem aber in biefer gut eingerichteten Anstalt sogleich abgeholfen wird. Raum batten wir uns nämlich niedergelaffen, fo erschien ein Intenbant, Saushofmeister ober mas er mar, und übergab ein langes Bapier, auf welchem alle Gegenstände verzeichnet waren, bie man braucht, um eine leere Wohnung, wie die unfrige, zu möbliren. Diese Gegenstände waren nach verschiedenen Tarifen zusammengestellt, von einer einfachen, nothdurftigen Ginrichtung an bis jum größten Comfort mit Teppichen, Kronleuchtern, Blumentischen, Fauteuils; man hatte also nur zu bestimmen, wie man wohnen wollte, d. h. wie viel man auszugeben beabsichtige; benn begreiflicher Beise liefert die Quarantaine : Anstalt nur bie nachten Banbe; alles Uebrige muß ber Reisende auf seine Rosten anschaffen. Mit bem Frühftud und Diner ist es ebenfalls fo. Man braucht nur einen Breis zu bestimmen und ift im Verhaltniß zur Zahlung immer recht gut bedient. ift englische Ruche vorherrschend und bazu englisches Bier zu haben von febr guter Qualitat."

"Ich hatte einen mörberlichen Hunger; benn wenn man fast vier Tage seekrank war, so ist der Magen ziemlich ausgeleert. Was war aber zu thun? Wir mußten einmal die Kranken spielen, weßhalb der Major, nachdem er aus den vorgelegten Papieren eine anständige Zimmereinrichtung ausgelesen, einsache Fleischbrühe für uns Beibe

befahl, bagegen ein fehr reichliches Diner für unfere Bebienten, bie, wie er fagte, für bas viertägige Fasten zu entschäbigen seien.

"Unsere Wohnung war in weniger als einer Stunde vollkommen eingerichtet. Ich legte mich sogleich zu Bett, und der Major widelte ein gelbes Foulard um seinen Kopf, welches ihm ein außerst trankhaftes Ansehen gab, und kammte seinen widerstrebenden kohlschwarzen Bart, daß er melancholisch herabhing. So gerüstet erwarteten wir die Besuche, die nothwendiger Weise bald erfolgen mußten.

"Zuerst kam der Quarantaine : Arzt und ließ sich unseren Zustand schildern. Der Major erzählte ihm eine seltsame Geschichte, wie wir uns, ohne eine Ursache angeben zu können, schon in Alexandria zum Sterben krant befunden hätten, wie man uns vom Schiffe zurückgewiesen, und wie ein französischer Arzt, der uns behandelt, erklärt habe, wir müßten durch einen unglücklichen Zusall vergistet worden sein. Dieser vortrefsliche Arzt, suhr der Major sort, behandelte uns während zehn Tage mit der größten Sorgsalt und stellte uns so weit her, daß man uns an Bord des eben absahrenden Schisses aufnahm. Doch hat diese Seefahrt unser Uebel bedeutend verschlimmert. Mein Freund dort sühlt bedeutende Schmerzen und eine Erlahmung an allen Gliedern, und ich, der ich eine sehr starte Konstitution habe, leide auf der Brust und huste seit mehreren Tagen, daß es zum Erbarmen ist."

"Der Quarantaine : Arzt, sehr beruhigt, daß wir keine andere Krankheit nach Malta geschleppt, verordnete uns einige leichte Sachen, empfahl uns Ruhe und Diat und versprach, noch denselben Abend wieder zu kommen.

"Wir hatten absichtlich feine Fragen an ihn gestellt, wer noch außer uns in der Anstalt sei. Wir hatten uns vortrefflich benommen, wie zwei sehr kranke Menschen, die für nichts mehr Interesse

haben, und überließen alles Andere dem Zufalle, sest überzeugt, Sir Robert, der unsere klägliche Ankunft gesehen, werde sich baldigst nach uns erkundigen lassen. Unsere Bermuthung war volltommen richtig. Der Quarantaine Arzt wurde, sobald er uns verlassen, zu den Engländern geholt und berichtete da getreulich über unseren Zustand, und die Folge davon war, daß unser Quarantaine Bächter nach einer kleinen halben Stunde eine Karte von dem alten General überbrachte, der uns zu sprechen wünschte.

"Nehmen wir ihn an? fragte ich.

"Allerdings, entgegnete ber Major und machte ein Zeichen mit bem Ropfe, um ben Besuch eintreten zu lassen.

"Der alte General trat ein und sah einigermaßen bestürzt aus, als er uns Beide erblickte. Hinter ihm ging sein Quarantaine-Wächter mit einem großen Lehnstuhl, den er in die Mitte des Zimmers setze, und auf welchen sich Sir Robert niederließ, entsernt genug von uns Beiden, so daß keine Berührung stattsinden konnte.

"Ei der Tausend! sagte der General nach einer Bause, wie schmerzlich ist es mir, Sie, meine Herren, so wieder zu sehen! — Bei diesen Worten zitterte seine Stimme fast unmerklich, und er fixirte den Major, dem er das Gesicht zuwandte, ausmerksam mit seinem Blicke.

"Ich stieß einen tiesen Seufzer aus, ber Major entgegnete mit sehr dumpfer Stimme: So kann man übersallen werden, von dem Schickal getroffen, ohne zu wissen, woher der Schlag kommt."

"Aber, meine Herren, fuhr Sir Robert fort, Sie erschrecken mich in ber That. Bas ist benn geschehen?"

"Wir find vergiftet worben."

"Bergiftet ?! rief ber Englander mit wahrem Entfegen. Auf welche Urt benn? — Durch Zufall? — Sie sehen mich gang begierig,

etwas Näheres über biese schredliche Geschichte zu vernehmen. Dabei zog er sein Taschentuch heraus und wischte sich einige Schweißtropsen von der Stirn."

"Bir sind überzeugt von dem Antheil, den Guere Herrlichkeit an uns nimmt, antwortete der Major. Aber was können wir sagen? Sie werden sich erinnern, daß wir die Ehre hatten, in Alexandria vor Ihrer Abreise mit Ihnen zu diniren."

"Ganz recht; aber ich befand mich sehr wohl darauf."

"Daß wir nach diesem Diner mit Eurer Herrlichkeit einen Abschiedstrunk nahmen, nicht von dem Weine des Wirthes, aus Ihrem Flaschenkeller."

"Mein Gott, ja! sprach immer ängstlicher der General. Das war ein alter vortrefflicher spanischer Wein, der den Magen angenehm erwärmt und stärkt. Sollten Sie die schreckliche Idee haben, der bätte Ihnen schaden können?"

"Gewiß nicht, entgegnete ruhig der Major. Ich erzähle nur ben Berlauf der Geschichte. Wir gingen an Bord, als wir uns auf einmal sehr übel besanden."

"Das habe ich von unserem Kapitän ersahren, sagte verwirrt der alte Herr und schaute dabei ausmerksam zum Fenster hinaus. Leisder war ich in dem Augenblicke mit dem Unterbringen meines Gepäcks beschäftigt, sonst hätte ich Ihnen mein Beileid bezeugt. Als ich heraustam, waren Sie schon abgesahren. — Und damals sühlten Sie sich schon recht unwohl?"

"Wir litten Beide die heftigsten Schmerzen mit Anwandlungen von Uebelkeit."

"Ah! machte ber General.

"Wir kehrten nach Alexandria gurud, wir ließen einen Arzt kommen, dieser gog noch einen zweiten zu Rathe, sie untersuchten

uns, hielten eine förmliche Consultation, beren Resultat war, wir seien vergiftet worden."

"Bergiftet!"

"Bergiftet, Herr General; mit einem höllischen Gebräu — ich habe den Ramen vergessen, — welches man im Orient anzusertigen pflegt, und das auch in Indien bekannt sein soll. Man gibt es vorstommenden Falls dem unglücklichen Schlachtopfer in Kaffee, Wein oder dergleichen. Sie werden davon gehört haben."

"Der alte Engländer war sehr blaß geworden; er athmete tief und schwer und schaute bald mich, bald den Major an. Letterer suhr fort: Dank sei es der kräftigen Constitution, die wir Beide haben, und den vortrefslichen Mitteln, die uns jener junge Arzt gab! Sie haben uns gerettet, sonst wären wir jest die todtesten Menschen."

"Die Sache ist mir vollkommen unerklärlich! brachte muhfam ber alte herr hervor.

"Auch wir haben nicht den geringsten Berdacht, antwortete der Major. Bielleicht war es Ungeschick, vielleicht ein Zusall — Gott mag es wissen, — was uns so weit gebracht. Denn das kann ich Eurer Herrlichkeit versichern, wir sind Beide noch recht elend."

"Ich sehe es, ich sehe es! entgegnete hastig der General, indem er aufstand. Gönnen Sie sich Ruhe, meine Herren, und erlauben Sie mir, daß ich mich stündlich nach ihrem Besinden erkundigen lasse.

— Darauf machte er ein paar wankende Schritte gegen uns, und ich glaude, er hatte in dem wirklichen Schrecken, den wir ihm eingejagt, sogar vergessen, daß er uns nicht berühren durste. Denn er trat an mein Bett und wollte mir die Hand reichen. Doch sprang sein Bächter wie ein Blit dazwischen und erinnerte ihn an das Quarantaines Geset, worauf Sir Robert sich besinnend vor meiner schon außzgestreckten Hand zurück suhr, als bäume sich eine indische Natter vor

ihm. Dieser Handedruck hatte ihm aber auch unsehlbar zehn weitere Tage Quarantaine eingetragen. Er verließ uns ganz erschüttert, und kaum war er sort, so schickten wir unseren Quarantaine: Wächter hinaus, schlossen alle Thüren und begaben uns in das außerste Borzimmer, wo das Diner für unsere Bedienten servirt war, dem wir alle Gerechtigkeit angedeihen ließen."

"Ich muß doch gestehen, Baron," sagte hier der Diplomat, daß ihr ein Bischen zu arg Komödie gespielt. Der alte Herr glaubte eurer Erzählung, wie ihr meint. Da muß er ja mit schrecklichen Gewissensbissen von euch gegangen sein. Er hatte am Ende als Bater gehandelt, der seine Töchter von zwei ihm lästigen Bewerbern zu besreien suchte. Die Strase war offenbar zu hart für ein gelindes Brechmittel."

"Da haft du volltommen Unrecht," nahm ber Major bas Wort. "Wir klagten ibn freilich eines Morbversuchs an; aber hatte er uns mit bem Brechmittel, seinen von und geliebten Tochtern gegenüber, nicht moralisch töbten wollen? Ich wiederhole es nochmals: Nichts läßt so leicht selbst eine mabre Liebe verschwinden, als die Lächerlich: Ramen wir frisch und gefund nach Malta, fo rieb er fich bie Sande, lacte uns freundlich an, summste vielleicht ein wenig und hatte wohl gar die Rühnheit, gelegentlich, wenn auch fehr verblumt, feines Beilmittels zu gebenten. Wir fonnten boch mit bem alten herrn teine ernstlichen handel anfangen! Dabei wirft bu begreifen, baß unfer Lebensglud auf bem Spiele ftand; benn ich muß gesteben, mich hatte ber Verluft bes Mabchens, bas ich so innig liebte, mahrhaft ungludlich gemacht. Seine Sandlung gegen uns war jedenfalls febr unüberlegt. Wir batten Recht, ibn bafur zu bestrafen, und es gelang uns volltommen. Er rieb fich nicht bie Sanbe, er fummste nicht und lachte noch viel weniger über uns. Er ging tief erschüttert nach seiner Wohnung, schloß sich mit seiner Familie ein und erzählte gitternd, mas uns begegnet. Wir ftanden ba als Opfer einer bollischen Bosheit. Und der Bapa tam jest erft recht schlecht weg. Ellen, die überbaupt feinen Spaß verstand, wollte augenblidlich ju uns berüberfturgen und war, wie auch Therese, nur mit Gewalt gurud zu halten. Dann aber ging ein Berhor los, wie der alte Berr nie eines bestanden. Die Madden wollten wiffen, ob eine Bermechselung bei bem Beine moglich gewesen sei und ob ber alte indische Rammerbiener, ber ibn in Alcrandria verlaffen, vielleicht ein Gift, wie das genannte, befeffen. Sir Robert gab achselzudend zu, baß dies am Ende möglich sei, und nun erfolgte, wie wir später vernahmen, ein folder Ausbruch bes Schmerzes, ja bes Bornes bei ben beiben jungen Damen, bag ber rothhaarige Neffe schauderte und der alte General vollkommen wußte, woran er war. - Go!" unterbrach fich ber Major und fagte zu feinem Freunde, bem Baron: "Test nimm beine Geschichte wieder auf und perzeihe, baß ich bich abgelöst."

"Dafür bin ich dir sehr verbunden," antwortete dieser, "denn ich habe mich ganz trocken gesprochen. — Bekommen wir eine Tasse Thee?" wandte er sich an den Hausberrn.

"Janz gewiß," versette Graf Ferdinand in einiger Verlegensheit, indem er auf die Uhr schaute, welche auf dem Kamine stand. "Ich hatte nur gehofft, meine Frau täme zeitig zurud — sie speist bei ihrer Mutter, — und wir wurden den Thee gemeinschaftlich nehmen."

"Ah, das ist etwas Anderes!" rief eifrig der Baron. "Dann warten wir auf alle Falle. Wie freue ich mich darauf, die kleine Gräfin zu sehen! Ferdinand, du bist ein ungeheuer glücklicher Mensch."

"Du kannst mit beinem Loose ebenfalls zufrieden sein," warf ber Diplomat dazwischen. "Ihr ruht alle im schönsten Hafen, mahrend

ich wahrscheinlich noch sehr lange auf ber See bes Lebens umber getrieben werbe."

Der Graf hatte nachdenkend geschwiegen und sah alsdann den Major verstohlener Beise mit einem fragenden Blide an.

"Nehmen wir immerhin unseren Thee," sagte bieser mit seinem ruhigen Tone. "Wenn junge Damen ihre Eltern besuchen, dauert's immer ein Bischen länger. Man kennt das. Und dann dauert mich auch der gute Baron. Er kann nun seine Geschichte zu Ende erzählen, und die wurde doch, schon sehr weit vorgerückt, wie sie ist, kein Interesse für die Gräfin haben."

Der Major wußte wohl, was er that. Er hatte der Gräfin zwei Zeilen geschrieden, worin er sie bat, ihm nach ihrem Diner eine Biertelstunde zu gönnen. Er war überzeugt, sie würde sich freuen, ihn wieder zu sehen, und ihn augenblicklich nach ihren Zimmern bitten. Wartete man aber mit dem Thee auf sie, so war sie genöthigt, augenblicklich in den Salon herüber zu kommen, und die Unterredung, auf die er gehofst, war für ihn verloren.

Der Graf zog also die Klingel, gab seine Befehle, und einen Augenblick darauf war der Thee auf einem kleinen Tische vor dem Kamine servirt, mit jener Stille und Geräuschlosigkeit, welche gut geleitete Häuser weit angenehmer macht, als alle Bracht und Herrslichkeit, welche sie zu entwickeln im Stande sind.

"Man trinkt bei dir auch nur schwarzen Thee," sagte der Gessandtschafts: Secretär; "und da ich das weiß, so freue ich mich immer auf eine Tasse. Man bekommt so oft mit grünem gemischt, und es ist mir das unausstehlich. Es kostet mich ein paar Stunden Schlas."

"Der Major muß unseren Thee machen," versetzte ber Hausherr. "Es ist eine schwere Kunst, die Niemand so wie er versteht." "Meine Frau ausgenommen," sprach wichtig der Baron. "Ich schließe mich ber Unsicht unseres diplomatischen Freundes an. Auch ich weiß wenig Häuser, wo ich Thee nehmen mag. Es liegt mir uns geheuer viel an der Art, wie er gemacht wird."

"Und du haft es doch schon so oft gesehen," erwiderte lachend der Major, indem er sich an das ihm ausgedrungene Geschäft machte. "Es kommt hier, wie bei Allem, auf gute Stoffe an. Ein ächter schwarzer Thee, siedendes Wasser und zwei Tropsen concentrirten Rahmes."

"Ich war neulich in einer Gesellschaft," bemerkte träumerisch der Diplomat, "da warfen sie Zimmt in den Thee."

"Brrrt!" machte ber Baron. "Das war bei einer Kanzleiräthin. Aber dieses Gebräu wurde wieder gut gemacht durch die kleine Hand, die es dir darreichte, und die schonen schwarzen Augen, die dich dabei anblickten."

"Laß mich dem Major bei seinem Geschäfte zusehen," sagte der junge Mann ausweichend. "Er weiß die Portionen so sicher zu nehmen. Und dann seht ihr, wie er den Thee vorher so sorgfältig abspült, ehe er die Kanne mit kochendem Wasser füllt!

"Das ist eine wahre Lauge, die ich zuerst abgieße, die dem Magen wehe thut und die Nerven angreift," versetzte der Major. "So! jetzt bin ich sertig. Ich hoffe, ihr sollt zufrieden sein."

## Fünftes Rapitel.

Der Saron ergahlt von den vortrefflichen Einrichtungen einer Augrantaine-Anfialt, wie man daselbst Whist spielt und berichtet von Kampf und Sieg.

Der Thee war in ber That ausgezeichnet, und ber Baron, nach: bem er in die Taffe nur eine Thrane Rahm geträufelt, schlürfte fie aus, schob fie auf ben Tisch, nahm eine neue Cigarre und fuhr in feiner Erzählung fort: "Naturlicher Beife hatte bie medicinische Behandlung, welche uns ber Quarantaine : Arzt angebeihen ließ, einen überraschend schnellen und gunftigen Erfolg. Schon am zweiten Tage verschwanden meine Schmerzen und hustete ber Major auffallend weniger. Es versteht fich von felbst, bag ber Doctor bierüber außerordentlich vergnügt war, daß wir ihn durch die Berehrung, welche wir ihm bezeugten, unauflöslich an uns fetteten, und daß es Niemanden gab, der eifriger und zuversichtlicher über den boben Grad unferer Bergiftung fprach, als biefer portreffliche Arst. In wenigen Tagen verließen wir unsere Zimmer und begaben uns sogleich nach bem vorbin erwähnten Rugelgarten; wir hofften auf bas Blud, vielleicht die beiden jungen Damen seben ju tonnen, hielten es aber auch für unfere Schuldigkeit, unsere Umgebung, unfer Befangniß, die Mauern und Gerathe, die uns von der englischen Familie trennten, zu untersuchen.

"Der alte General hatte uns gegenüber seine Wohnung gut gewählt. Zu unserem Rugelgarten mußten wir aus dem ersten Stock der Wohnung noch ein paar Treppen hinaussteigen, denn er lag auf der Höhe des Walles, während Sir Robert aus dem Parterre der seinigen einige zwanzig Stusen hinab stieg, um auf den Grund des Grabens zu gelangen, wo ihm zu lustwandeln vergönnt war. Ihr seht demnach, daß wir durch eine recht solide Mauer getrennt waren. Zwanzig Stusen für ihn abwärts, zehn für uns auswärts bilden eine recht anständige Entserung."

"Uebrigens hatten wir schon das Glück, bei unserem ersten Spaziergange die beiden jungen Damen sehen zu können. Ja, ich muß gestehen, daß sie uns mit unverholenen Ausrusen der Freude empfingen. Doch war unser Standpunkt, hoch oben, gar schlecht geeignet, um eine Unterredung zu sühren. Das sahen wir denn auch ein und begnügten uns mit den allergewöhnlichsten Fragen und Antworten. Aus einen Augenblick stieg auch Sir Robert in den Graben hinab und rieb sich vergnügt die Hände, als er die Entsernung zwischen, uns betrachtete. Hier brauchte er seine Töchter nicht zu bewachen; denn außer der hohen Mauer, die dieses Geschäft übernahm, besand sich zum Ueberssusse auch noch der Quarantaine "Wächter da, der mit seinem langen Stock hinter den jungen Damen auf und ab spazierte.

"Es war uns vor allen Dingen darum zu thun, ein wenig näher zu den beiden Mädchen zu kommen, um ein wichtiges Gespräch, dessen wir für unsere Zukunft so sehr bedurften, mit ihnen sühren zu können. Ich nahm unseren Wächter auf die Seite, zeigte ihm eine Guinee und bat ihn um Auskunft, wie es möglich sei, in jenen Graben hinab zu steigen, um ein paar Worte mit den Damen zu plaudern. Der Wächter, ein kluger Malteser, der die Sache augens licklich durchschaute, lächelte und meinte, er handle nicht gegen die

Quarantaine : Borschrift, wenn er uns in dem Kugelgarten eine Fallthüre zeige, die auf eine Treppe gehe und in den unteren Graben sühre. "Es versteht sich von selbst," setzte er hinzu, "daß Sie unten eine starke verschlossene Gitterthüre sinden werden und daß ich Sie bitte, nicht den Bersuch zu machen, durch irgend etwas mit den beiden Damen in Berührung zu treten. — Ich will meinen Kameraden da unten von Ihrer Absicht in Kenntniß setzen, und wenn ... ich drückte ihm augenblicklich eine andere Guinee in die Hand ... io werden Sie im Graben, nur durch das Gitter getrennt, eine angenehme Conversation führen können."

"Gesagt, gethan! Der zweite Wächter hatte nichts dagegen zu erinnern; nur verlangte er auf die hösslichste Urt von der Welt, er musse zunächst am Gitter stehen, und man möchte keinen Bersuch machen, sich eine Hand zu reichen oder bergleichen, da er eine Berührung unter keinen Umständen gestatten könne."

"Was wollen sie denn immer mit ihrer Berührung?" fragte der Diplomat. "Es hatte doch wahrscheinlich Niemand in der Anstalt die Best und konnte also Keiner fürchten, angesteckt zu werden."

"In Wirklichkeit nicht," entgegnete der Baron. "Aber die Quarantaine-Behörde, wie ich auch früher schon bemerkt habe, was ich nicht zu vergessen bitte, duldet, wenn ich mich so ausdrücken dars, auch nicht die Möglichkeit einer moralischen Ansteckung und bestimmt, daß, wo zwei Parteien mit einander in Berührung treten, die, welche am längsten da ist, nach dieser Berührung-noch so lange bleiben muß, die andere ihre dreiundzwanzig Tage hinter sich hat, nach deren Berlauf man annimmt, es könne sich kein Peststoff mehr äußern."

"Richtig, richtig!" sagte ber Diplomat.

"Sir Robert tannte diese Bestimmung recht genau," fuhr ber Graahler fort, "und hatte, wie wir spater ersuhren, seinem Wachter

ober vielmehr bem feiner Tochter eine ziemliche Belohnung persprochen, wenn er seinen Dienst recht ftreng bandhabe. Wir marteten alfo, bis ber alte General fich in fein Zimmer eingeschloffen batte, um Briefe zu ichreiben ober zu ichlafen, und bann ftiegen mir die Treppe binab in den unteren Graben. Unfere beiberfeitigen Bächter standen gunächst bem Gitter und machten gum Ueberfluß noch eine weitere Schrante mit ihren Stoden. Doch mar es icon ein Troft, uns fo in ber Nabe fprechen zu tonnen. Ihr tonnt euch ja benten, worüber wir redeten, und will ich beshalb tein Wort weiter darüber verlieren. Nach wenigen Tagen mar Gir Robert mit Teiner Familie frei und verließ alsbann die Quarantaine und mahrideinlich auch Malta, und bekam auf diese Art wieder einen Borfprung von gehn Tagen. Es murbe alfo ausgemacht, die jungen Damen follten fo viel wie möglich in ben Stabten, burch welche fie tamen, für uns Erfennungszeichen gurudlaffen, um die Spur bes alten Generals nicht zu verlieren. Dabei meinte aber Dif Glen, es sei die größte Borsicht zu beobachten; benn wenn ber Bapa, ber an ein eigentliches Berhältniß noch nicht glaube, erführe, ein solches bestebe in ber That, so mare er in feiner Bartnadigfeit im Stande, nach Indien gurud zu febren.

"Leider muß ich gestehen, daß wir nur diese einzige Unterzedung an dem Gitter hatten. Traute der Quarantaine Dachter der Geschichte nicht, oder hatte uns der rothhaarige Better belauscht — genug, die Fallthüre an unserem Rugelgarten wurde noch an demzselben Abend mit einem äußerst soliden Schlosse versehen, zu welchem unser Wächter keinen Schlüssel hatte. Auch waren wir demselben, wie es schien, als sehr gesährliche, unternehmende Leute in Betress der Quarantaine Regeln geschildert worden; denn er versolgte uns von da an bei unseren Spaziergängen auf Schritt und Tritt, und als

ich ein paar Tage spater ein Brieschen an einen Stein band, um es in ben unteren Graben zu werfen, ergriff er meine Hand und verssicherte mir alles Ernstes, so leib es ihm thue, aber bei einem nochmaligen berartigen Bersuch sehe er sich genöthigt, uns gar nicht mehr auf den Spaziergang zu lassen, sondern benselben zu verschließen.

"Der Major machte Plane über Plane, und vor Allem sette er großen Werth darauf, dem General so bald wie möglich einen Gegenbesuch zu machen. Endlich erhielten wir ein Schreiben von diesem, worin er sagte, er erwarte uns am anderen Morgen um zehn Uhr. Wir verließen um die bestimmte Zeit unsere Wohnung, schritten über den breiten Hof des Forts, dieses Mal gesolgt von zwei Quarantaine: Wächtern — es hatte sich ohne unseren Wunsch noch ein anderer angeschlossen.

"Die Wohnung des Generals war sehr elegant möblirt. Dice Teppiche bedeckten die Treppen, auf welchen ein schmales Stück grauen Tuches lag — uns zu Ehren, wie der Quarantaine Wächter verssicherte; denn dasselbe werde, als von uns berührt, später zusammengerollt und bei Seite gelegt, um dann für einen zweiten Fall nochmals zu dienen. Ich lachte herzlich über diese Borsichtsmaßregel, der Major aber schüttelte ernsthaft den Kops. Nun wurden wir in den Salon des Generals geführt, blieben aber bei unserem Eintritt erstaunt auf der Schwelle stehen. Das Zimmer war durch eine große, starke Schranke in zwei Hälften getheilt; diesseits waren wir, jenseits der General mit seiner Familie. Man stellte Lehnstühle für uns hin, Sir Robert bat uns, Blaß zu nehmen, und ließ sich ebensalls auf einen Fauteuil am Fenster nieder; die beiden Damen saßen an einem Tischchen, und der rothhaarige Nesse lehnte an der Schranke, wo er alle unsere Bewegungen ausmerksam versolgte.

"Wir find erftaunt, General, fagte ber Major nach einer.

Pause, ,daß Sie Ihr Zimmer, wahrscheinlich uns zu Ehren, so außerzorbentlich merkwürdig möblirt haben. Sie zeigen uns da einen Argwohn, der im Stande wäre, uns tief zu franken.

",Da haben Sie Unrecht!" erwiederte lachend der alte General. ,Es sind nur einsache Borsichtsmaßregeln, die ich gebraucht. Sie wissen ganz genau, daß ich in ein paar Tagen meine goldene Freiheit wieder habe, während Sie noch weitere zehn Tage hier bleiben mussen."

"Allerdings,' versette ruhig der Major, "Dank jenem traurigen Borfalle, der uns fast für immer die Rückehr nach der Heimat abgeschnitten hätte! — Aber ich bitte Sie, General, wozu jene mannsthohe Schranke, wenn Sie uns nicht im höchsten Grade mißtrauen?

"Der General lächelte in sich hinein, ward aber plötzlich sehr ernst und entgegnete: "Die Jugend ist schnell und unternehmend. Wir sind das seiner Zeit auch gewesen, und es gibt Verhältnisse, unter welchen man die sonst geachtetsten Männer für seine Feinde halten muß.

"Und zwischen uns existiren solche Verhältnisse?" fragte schein- . bar erstaunt der Major.

"Ich will es nicht läugnen, antwortete Sir Nobert mit einem unruhigen Seitenblick auf seine Töchter. "Lassen Sie sich durch diese Schranke nicht geniren, suhr er lustiger sort; "obgleich in Wahrheit eine hohe Schranke zwischen uns besteht, so können wir doch, wenn Sie wollen, eine recht harmlose und vergnügte Conversation zusammen sühren; nicht nur heute, sondern auch morgen ist mir Ihr Besuch sehr angenehm, natürlich unter den gleichen Vorsichtsmaßregeln."

""Aber ich bitte Sie um Gottes willen, General, sagte ich, was befürchten Sie denn eigentlich? Halten Sie uns für sähig, daß wir Ihnen gewaltsam eine Umarmung abzwingen, Sie so compromittirten und zu noch längerem Dableiben nöthigten?"

""Meiner Treu'!" entgegnete ber Indier mit pfiffigem Lacheln, ,es gibt in der That Berhaltniffe, unter welchen wir unternehmende Leute, wie Sie, zu Allem fähig halten."

",Also stehen wir uns auf dem Kriegsfuße einander gegenüber?" fragte der Major.

",Menn Sie seindlich gegen mich gesinnt sind, ja, erwiederte Sir Robert.

""Sie hätten sich alle diese unnühen Kosten sparen können, Sir Robert," versetzte lächelnd der Major: "Sie brauchten uns Beiden nur das Wort abzuverlangen, das und das — ensin, was Sie befürchten — nicht zu thun, und Sie hätten weder Schranken noch alles das gebraucht."

""Das ist in der That wahr," sprach der Engländer. "Machen wir es also so, geben Sie mir Ihr Wort, und ..."

""Halt, halt!" rief der Major. "Bertrauen um Bertrauen! Aber Sie hatten keines zu uns, beschalb ist es besser, es bleibt Alles, wie es ist. Sie erklären uns den Quarantaine Rrieg — gut! wir nehmen ihn an."

""Recht gern!" entgegnete heiter der alte General. "Ich versichere Ihnen, verehrtester Major, ich brauche in dieser verdammt langweiligen Anstalt einige Aufregung. Aber nehmen Sie sich in Acht. Jemand, der lange mit und gegen die Indier gekämpst, steckt voller Ränke und Pfisse. Da Sie mir den Krieg andieten, so errathe ich Ihre gesährliche Absicht. Ich könnte mich einsach sicher stellen, indem ich Ihnen mein Haus verschlösse. Aber, wie gesagt, die Sache belustigt mich. Sie sind heute Abend freundlichst zum Souper einz gesaden."

"Nach einer halben Stunde, die wir noch über allerhand gleichs gultige Dinge verplauderten, wobei sich Sir Robert lächelnd die Hande Sackländer, Erzählungen. I.

rieb, auch zuweilen leise summste, standen wir auf und empfahlen uns, stellten uns aber Abends um acht Uhr zum Thee punktlich wieder ein. Die Borsichtsmaßregeln hatten sich vermehrt. Es war in dem großen Salon eine zweite Schranke gezogen worden, ungefähr drei Juß von der ersten entsernt, und an jedem Ende dieses Zwischenraumes sas einer der Quarantaine-Wächter, ausmerksam jede unserer Bewegungen beobachtend.

"Auf unserer Seite befand sich ein Tisch, gegenüber ein anderer. Wir wurden von unserem Bächter mit einem besonderen Service bedient, während der General aus dem seinigen trank. Ich muß gestehen, mir begann dieser gegenseitige Belagerungszustand außersordentlich Spaß zu machen. Blick, die hin und her gewechselt wurden, konnte der alte General nicht verhindern, bemerkte sie auch nicht einmal; Worte, die wir sprachen, und welche für ihn gar keinen Sinn hatten, waren oft für uns Vier von der süßesten Bedeutung.

",Seit gestern fühle ich mich viel wohler und heiterer,' sprach Sir Robert, nachdem er seinen Thee getrunken und sich in den Fauteuil zurückgelegt. "Mein Blut rollt frischer. Ich fürchtete immer, mein altes Kopsweh würde wieder erscheinen, weil ich unthätig bin; aber mein Kops ist hell und rein. — Ellen,' sagte er zu der jungen Dame, "du würdest mich außerordentlich verbinden, wenn du den Knäul deiner Stickwolle nicht so gefährlich bis ans Ende des Tisches rollen ließest. Wenn er zufällig herabsiele und zur Gegenpartei gelangte, so würdest du diese schoe rothe Farbe verlieren."

",Oh! unbesorgt, General!' versette ich lachend, wir wurden uns das größte Bergnügen daraus machen, ben Knaul zurud zu geben.

",Bum Teufel auch!' entgegnete der General, ,nachdem Sie ihn berührt und für uns compromittirt! — Ueberhaupt, meine jungen

Damen,' seste er ganz leise gegen sie hinzu, ,ich muß mir ausbitten, daß ihr volltommen neutral bleibt. Ich tann nicht zu gleicher Zeit Feinde von außen und Feinde im eigenen Lager beaussichtigen.

"Für das Lettere bin ich da,' meinte ruhig der blonde Neffe.

""Bas meinen Sie, General, fagte ich nach einer Pause, "zu einer Partie Bhist, die wir zusammen spielen können? Natürlich unter ben außerordentlichsten Vorsichtsmaßregeln.

"Das ware schwer zu machen,' meinte ber Neffe.

",Aber gerade diese Schwierigkeit ware pitant,' entgegnete ich.

"Der General lächelte und bachte nach.

", Natürlicher Beise,' fuhr ich fort, "muß Ihre Partei beständig geben. Einer von uns spielt mit dem Strohmann gegen Sie Beiden, oder wir Beiden gegen Sie und den Strohmann."

""Das ist originell!" versette Sir Robert. "Aber die Joee gefällt mir. Nur müßte man ziemlich hoch spielen. Ich sehne mich recht sehr nach einem Whist."

",Rur bedürfte es für jedes Spiel frischer Karten,' warf ber Reffe dazwischen.

",Allerdings, entgegnete ich. "Denn Karten, die wir einmal berührt, dursen nicht wieder in Ihre Hand fommen."

",Rein, nein, es geht nicht,' mischte sich der Major, der bis jest geschwiegen, ins Gespräch. "Wir müßten doch unsere Karten selbst in der Hand halten, und wenn ich eine zu Ihrem Trique werfe, so ist sie ja von mir berührt, und Sie dursen sie nicht ausheben."

""Richtig, ' erwiederte nachdenkend der General. "Das ist recht schade."

"Mir fiel ein Ausweg ein, mit dem ich, obgleich noch unbeftimmt, eine weitere Jbee verband. "Nehmen wir," sprach ich, "Ihre beiden Quarantaine-Wächter, die halten unser Spiel, wir deuten mit einem Stödchen auf eine beliebige Karte, sie spielen sie aus, nehmen unseren Trique, und auf diese Art brauchen wir die Spiele nicht so häufig zu wechseln: Alles bleibt in Ihren händen.

"Das ift mahr,' antwortete ber General nach einer Paufe.

"Berzeihen Sie mir,' sagte bagegen ber blonde Neffe, ,aber wenn Ihre beiden Quarantaine-Bachter als Kartenhalter benutt werben, so sind unsere Festungswerke entblößt.

"Berflucht gescheibt, mein Junge! erwiederte Sir Robert lachend. "Diese Umsicht verspricht für deine Zukunft. Holla hoh! Beinahe hätten wir uns fangen lassen."

"Ich machte das ehrlichste Gesicht von der Welt und versicherte, ich habe an keinen Hinterhalt gedacht und die Barrièren dadurch nicht ihrer Bertheidiger berauben wollen.

"Bewiß nicht?" fragte lauernd ber Neffe.

",Es ift mir nicht eingefallen."

""Es wäre schabe, fagte ber General mit einem sonderbaren Lächeln, "wenn an diesem kleinen Hinderniß unsere amusante Partie scheitern sollte. Wir können das auss Beste arrangiren, daß uns die Herren ihr Ehrenwort geben, alle Feindseligkeiten sollen ruhen, so lange Whist gespielt wird."

"Der Major hatte während dieser etwas lebhaften Unterredung einige halblaute Worte mit Miß Ellen gewechselt.

""Mas meinst du?" rief ich ihm zu. "Man verlangt unser Ehrenwort, so lange das Spiel dauert, nichts Feindseliges ausz zuüben."

",Co lange das Spiel dauert,' sprach nachsinnend ber Major. ,Und wann nehmen wir an, bas Spiel sei geendigt?'

",Run, sobald wir unfere Karten niederlegen,' fagte ich.

", Einen Augenblid Gebuld!' verfette ber Neffe. ,Das tonnte

gefährlich werben. Unsere Gegner hatten jeden Augenblick das Recht, die Karten hinzuwerfen, so das Spiel zu beendigen und die Feindsseligkeiten zu beginnen. Nur wir durfen das Zeichen zum Aufhören geben.

""Richtig!' fagte ber General. "Sobald ich und mein Reffe die Karten niederlegen, hört bas Spiel auf, ber Krieg beginnt."

", Meinetwegen!" antwortete ich.

", So foll es fein, berficherte ber Major.

"Nach diesen Praliminarien, die von allen Seiten mit einem aufrichtigen und herzlichen Lachen begleitet wurden, begann nun dieses seltsame Spiel. Die Quarantaine Bachter rückten zusammen zwischen den beiden Barrièren und septen sich vor den Tisch, deren andere Seite der General als Strohmann inne hatte. Wir lehnten und auf die Schranken und deuteten mit unseren Stöcken die Karten an, die gespielt werden sollten. Doch war das Spiel nicht so recht amusant. Man muß die Karten in der Hand haben. Es ist wahrhaftig so, als wenn man zu Pferde sipt, und ein Anderer führt die Zügel, dem man zuweilen sagt: jest rechts, jest links! Wenigstens wurde aber sehr hoch gespielt und das, sowie unsere seltsame Lage, hielt das Interesse gesesselt.

"Ich will euch nun nicht bamit ermüben, euch die Einzelheiten bes sonderbaren Spiels zu erzählen. Wir, der Major und ich, hatten Unglück und verloren ziemlich, worüber sich der alte General außersorbentlich zu freuen schien. Auf unser Wort bauend, bewegte sich die sämmtliche Gesellschaft während des Whistspiels in außerzewöhnlicher Freiheit. Doch die jungen Damen lehnten sich, um hier und da in die Karten zu sehen, weit über die Schranke auf ihrer Seite herüber, und wir machten es auf unserer Seite gerade so. Zuweilen kam mir das Gesicht von Miß Therese so nahe, daß mich der Hauch ihres

Mundes berührte. Das ist nun eine gefährliche Probe für jeden Liebhaber; aber hier, gewaltsam getrennt durch die hindernden Schranken, durchzuckte es mich oft sieberhaft von oben bis unten. So lange jedoch das Spiel dauerte, gab der alte General auf dergleichen durchaus nicht Acht: er war überzeugt, daß wir unser Versprechen punktlich balten würden."

"Ein Wort ift beilig! fagt Borgia," recitirte ber Diplomat.

"Allerdings!" meinte der Baron. "Und ich hatte immer gehofft, der Major würde das seinige nicht verpfänden."

"Dann hatten wir feine Whiftpartie gehabt," versetzte biefer.

"Rachdem wir vielleicht zwölf Rubber gespielt," suhr der Baron fort, "erklärte der General, daß er genug habe, hielt seine Karten sest in der Hand und befahl den Quarantaine-Wächtern, auf ihre Bosten zu gehen. Nachdem der Raum zwischen den Barrièren auf solche Weise wieder klar war, die jungen Damen und wir uns etwas zurücgezogen hatten, rückte Sir Robert seinen Stuhl zurück und warf die Karten auf den Tisch. Der Wassenstellstand war zu Ende, die Feindseligseiten konnten wieder beginnen. Wir brachen alle in ein homerisches Gelächter aus; der General rieb sich die Hände und verssicherte ironisch, es thue ihm wahrhaftig leid, daß er nur noch wenige Spielabende habe; die Sache amusire ihn außerordentlich.

"Mittlerweile war es spat geworden, wir empfahlen uns bis morgen und kehrten auf unsere Zimmer zurud.

"Der Major zündete sich eine Cigarre an und schritt nachdenkend auf und ab. Er hatte einen Plan, das bemerkte ich an ihm und ließ ihn ungestört. Eine Viertelstunde später schellte er einem Bedienten — es war Joseph, den ihr alle kennt, ein gedienter Soldat.

",Bas machen unsere Waffen?" fragte ihn ber Major.

"Alles ift in beftem Stande, Guer Gnaden."

"Die Jagbslinten geputt und eingepackt? — Und die Pulverborner . . . ?"

", haben wir bei uns aufgehangt. Sie find noch fast gang voll."

", Gut. — Du hast ja bei der Artillerie gedient?"

"Ja wohl, Herr Major."

",Wirst du noch einen kleinen Kanonenschlag zu Stande bringen?"

"Der ehemalige Soldat lächelte und fagte: "Das will ich meinen, herr Major! Alle Arten von Feuerwerk. Wenn ich nur die Geräthsichaften zur Ansertigung bekommen könnte!"

",Aber zu bem Mordschlage braucht's bergleichen nicht."

",O nein, das macht man aus der Hand. Ein Bischen Bappens bedel, Bindfaben und Leim."

",Schon. Also mach heute Abend ein paar.

", Sollen fie recht frachen?"

",So ziemlich. Aber es ift nur Spaß, wir wollen Jemanden erschrecken."

"Der Bediente wollte geben.

",Apropos!' fuhr der Major fort; ,wie ist's mit der Kiste, worin die ägyptische Mumie ist?"

",3a, herr Major, der ist ein kleines Unglud widersahren, wie ich mir schon erlaubte, Ihnen zu melden. Man hat die Kiste auf dem großen Dampsboote wahrscheinlich zu tief in den Raum hinabgelassen, da ist sie feucht geworden, und wenn man die Mumie jetzt nur anrührt, so fällte sie in Stude aus einander.

",Hm! machte ber Major, ,das ist mir unangenehm. Hole mir geschwind so ein kleines Stuck.

"Joseph ging hinaus und kehrte bald darauf mit einem Stud Dberarm gurud. — Ihr habt alle schon bergleichen gefeben? Diese

Mumien sind durchdrungen von harzigen Stoffen, daß sie sich auf bem Bruche glanzend schwarz zeigen, wie bas schönste Erdpech."

"Das muß vortrefflich brennen," meinte ber Diplomat.

"Wie die beste Fackel," entgegnete der Baron. "Und Joseph hatte augenscheinlich darüber auch schon Experimente angestellt, denn er lächelte verschmitt auf die gleiche Frage des Majors, der alsdann den Besehl gab, Kopf, Hände und Füße behutsam zu trocknen und in dunnes Bapier einzuwickeln, den Rest aber in einen Korb zu wersen, über den er besehlen werde.

"Sobald wir allein waren, konnte ich meine Verwunderung über die Anstalten des Freundes nicht unterdrücken. "Gelten diese Anstalten dem General?" fragte ich ihn lachend. "Willst du ihn mit Bulver und Feuer angreisen?"

""Wir mussen einen Schritt vorwarts thun, entgegnete ber Major. "Du bist boch mit mir einverstanden, daß wir den General nöthigen mussen, noch so lange da zu bleiben, bis auch wir abreisen? Mit Gewalt dursen wir aber nichts unternehmen; er muß uns von selbst in die Arme rennen, uns berühren und sich so in den Augen der Quarantaine Mustalt compromittiren."

",Das wird schwer halten,' meinte ich. "Und wann soll dieser Coup ausgesührt werden?"

", Natürlich beim Whistspiel."

",Aber du vergissest, daß wir unser Wort gegeben haben, während besselben alle Feindseligkeiten einzustellen."

"Bis Gir Robert die Karten niederwirft."

",Und das wird er nicht eher thun, als bis seine beiden Schildwachen wieder auf ihrem Bosten sind.

",Wir wollen feben."

"Run feste ich, wie immer, das unbedingteste Bertrauen in

vie kluge Taktik meines Freundes und ließ ihn machen, was er wollte. Hätte er mich zu etwas gebraucht, so würde er es mir schon gesagt haben. Aber der gute Major, der wohl wußte, daß ich zuweilen sehr nervöß sein kann und nicht seine Kaltblütigkeit besiße, wollte mir eine nöthige Aufregung ersparen und nahm deßhalb die ganze Sache auf sich. So schrieb er den anderen Morgen einen Brief nach Malta an einen bekannten Oberossizier der Garnison und bat, ihm die Erlaubniß auswirken zu wollen, einem Freunde, dem englischen General, der mit ihm in Quarantaine sei, zum Feste von dessen Geburtstag ein kleines Feuerwerk zu veranstalten. Joseph, sowie mein Bedienter erhielten geheimnißvolle Besehle, und ich wurde dahin instruirt, am nächsten Abend undesangen Whist zu spielen, und nur bei der Hand zu sein, um einen glücklichen Zufall, der sich für uns austhun würde, bestens zu benutzen.

"Der andere Abend kam; wir gingen, wie gestern, zum Whist. Zuerst nahmen wir unseren Thee. Sir Robert war von einer großen Heiterkeit. Auf der Treppe, wo auch dieses Mal der graue Tucksstreisen nicht sehlte, standen schwer bepackte Kosser, die uns offenbar deßhalb so in die Augen gestellt waren, damit wir uns ein wenig darüber ärgern sollten.

"Unser Thee war wie gestern servirt; wir hatten einen besonberen Tisch und unser eigenes Service.

"Jest muß ich noch erwähnen, daß der Salon, in welchem wir uns befanden, mit seinen Fenstern auf eine kleine einsame Bastion ging, auf welcher ungeheure Haufen von Stroh und Heu lagen. Auch stieß diese Bastion nicht unmittelbar an das Haus, sondern es war ein kleiner, aber tiefer Graben dazwischen. Von La Balette oder St. Elmo aus konnten diese Fenster nicht gesehen werden. Dann hatte das Gemach — es war das letzte in der Reihe, die Sir Robert

bewohnte — außer dem Eingange, zu welchem wir herein kamen, noch eine andere Thüre, die sich zwischen den beiden Schranken befand und in die Nebenzimmer führte. Das ganze Gebäude, wie überhaupt alle im Fort, war mit Corridors und Treppen aus den massivsten Steinen gebaut, ja, sogar die Scheidewände zwischen den Zimmern ebenfalls gemauert. So war das Schlachtseld beschaffen, auf welchem wir operiren wollten.

"Wir tranken friedlich unseren Thee, und Sir Robert konnte es nicht unterlassen, in der Heiterkeit seines herzens hier und da gang leise vor sich hin zu summsen.

"Es ist wahrhaftig schabe, sagte er, ,daß wir so seinohelig getrennt hier bei einander sitzen. Ich schäme mich ordentlich, daß ich Ihnen Ihren Thee so an einem abgesonderten Tische serviren lassen muß."

"So lassen Sie die Barrière wegraumen, entgegnete ich, ,lassen die Wächter abtreten, und wir können uns viel harm- und zwangloser unterhalten.

""Mit Bergnügen,' meinte der General, "wenn Sie Ihr Ehrenwort, statt nur für die Bhist-Partie geltend, auf den ganzen Abend ausdehnen wollen."

",Rein, nein!' entgegnete lachend ber Major. "Sie haben uns ju viel Mißtrauen bewiesen, bas können wir unmöglich vergessen!"

"Denken Sie nur,' fuhr der General sort, "was wir unseren Bächtern für Arbeit verursachen! Sehen Sie nur die Anstalten, die ich habe machen lassen mussen! Die Leute haben mit uns dopppelte Arbeit.

",D, was das betrifft, versetzte gleichgültig der Major, ,so ist unser Scherz nur ein harmloses Kriegsspiel. Da haben die Leute in der Quarantaine mit ernsteren Sachen zu kämpfen. ", Die fo, Major? Die meinen Gie bas?"

"Nun, Sie wissen ja selbst, daß auf dem Fort Emanuel, für uns ein freiwilliges Gefängniß, alle Klassen der Menschen vertreten sind. Ich machte heute einen Spaziergang an das Meer hinunter und ging da hinten herum, dort hinter Ihren Fenstern unterhalb der kleinen Bastion vorbei.

",Aber ich hoffe boch, Ihr Bachter war dabei! fagte lächelnd ber General.

"Er verließ mich nicht einen Augenblid. Er war mein Subrer. er gab mir Erläuterungen. — Also bort hinten in ber Bastion ift auch eine Quarantaine : Anstalt. Aber ba fieht's natürlicher Beise gang anders aus, als hier. Da befinden sich ihrer fünfzig bis sechszig Gesellen, wild aussehende, verfluchte Bursche, die viel eher einer Räuberbande gleichen, als Matrosen. Sie haben ein Schiff von Megypten gebracht mit getrodneten Sauten. Die machen ihren Bachtern zu schaffen! Zuerst hat man fie mit Gewalt in die Quarantaine bringen muffen, und fie waren nur zu bewegen, ihr Schiff nach bem Fort zu rubern, nachbem fie gesehen, wie von bem englischen Bachtfcbiffe ein paar anständig große Ranonen fanft auf fie gerichtet wurden. Und in der Baftion dahinten find fie jest volltommen eingeschloffen; benn ein paar machten vor einigen Tagen ben Berfuch, zu entweichen, mas ihnen auch mabricheinlich gelungen ware; benn diese Kerle, benen alle Mittel gelten, beabsichtigten, sich unter bem Schute einer Feuersbrunft bavon zu schleichen.

", Giner Feuersbrunft?" fragten bie jungen Damen erschreckt.

""Sie werden dort vor den Fenstern die Heu- und Strohmagazine bemerken," suhr der Major mit der größten Ruhe sort. "Die wollten sie in Brand steden und dann aus der Quarantaine entssliehen. Sie hatten vielleicht auch ein Bischen bei uns geplündert,

wenn es ihnen möglich gewesen ware. So viel muß ich betennen, ich habe in meinem ganzen Leben keine wildere und unheimlichere Bande bei einander gesehen.

",Ich hoffe, sie sind vortrefflich eingeschlossen! sagte der General. ",Sie wissen, entgegnete der Major achselzuckend, "Fort Emanuel ist eigentlich kein Gefängniß. Man thut, was man kann. Ich wurde ihnen ein Viauet Soldaten beigegeben haben.

", Saben fie Baffen?" fragte ber blonde Reffe.

""Was man gefunden, nahm man ihnen ab. Was sie aber vielleicht bei sich versteckt haben, weiß Niemand."

"Ich bin nur froh,' meinte Sir Robert, indem er sich die Hande rieb, daß meine Zeit bald vorbei ist. Sollten Sie aber nach meiner Abreise zufälliger Weise mit jenen Kameraden ein kleines Scharmupel zu bestehen haben, so bitte ich freundlich, es mich wissen zu lassen.

"Dazu muffen wir aber Ihre Abresse haben,' sagte ich ruhig.

"Allerdings, mein lieber Baron, entgegnete lachend der General. "Ich werde beim Abschiede daran denken. Aber jett wollen wir unsere Whist: Partie ausnehmen, es wird sonst spät, und ich hätte wohl Lust, Ihnen noch einige Boints abzugewinnen.

"Das wird diesen Abend unmöglich sein, versetzte unerschütterlich der Major. "Wir haben uns vorgenommen, Sie groß Schlemm zu machen."

"Damit wurden die Spieltische auf ihre Bläte von gestern gerüdt; die Quarantaine-Wächter nahmen auf unserer Seite Blat, der Neffe gab die Karten, und sowie der General sein Spiel in die Hand nahm, sagte er: "Also, meine Herren, auf die gestrigen Bedingungen beginnt der Waffenstillstand."

", Natürlicher Beife, verfeste ich, ,bis Cure Herrlichfeit Die Karten niederlegen." — —

In diesem Augenblide — ber Baron war gerade im Begriff, seine ausgebrannte Cigarre wegzuwersen, und Graf Ferdinand reichte ihm eine neue — rollte ein Wagen in den Hos. Der Hausherr wandte sich lebhast um, denn ein Bedienter trat ein und meldete, die Frau Gräsin sei eben zurück gekommen und habe sich in den kleinen Salon begeben. Sie hosse die Herren später zu sehen, lasse aber dem Herrn Major sagen, sie sei sogleich für ihn zu sprechen. Graf Ferdinand warf seinem Freunde einen fragenden Blick zu, den der Major mit der größten Ruhe aushielt, dem Bedienten ein bejahendes Zeichen machte und sich alsdann erhob. "Ihr müßt euch nicht wundern, meine Freunde," sprach er lachend, "daß mir das Glück einer geheimen Audienz zu Theil wird. Ich habe darum gebeten, wie ein älterer lange abwesender Bruder oder, wenn ihr wollt, wie ein sorgsamer Bater. Denn das war ich der Gräsin Marie von jeher."

"Schon gut!" fagte ber Diplomat. "Du weißt bir immer einen Borzug zu verschaffen."

"Undankbarer!" lachte der Major. "Ich verlasse euch ja nur, damit der Baron im Stande ist, seine Geschichte, die ich ja kenne, ohne Unterbrechung zu Ende zu bringen. Bleibe du auch da, Ferdinand. Sobald ich ungefähr denke, daß die Whist-Partie in der Quarantaine-Unstalt zu Ende sein kann, führe ich die Gräfin hieher. — Seid ihr damit zusrieden?"

"Bolltommen," entgegnete der Gesandtschafts-Secretar. Nur der Hausherr blieb etwas widerstrebend am Kamin stehen.

"Kommen wir zu Ende!" fuhr der Baron fort. "Wir spielten also unsere Whist- Partie mit aller Ruhe und Gemüthlichkeit, der Major mit seiner unerschütterlichen Kaltblütigkeit, ich — das muß ich allerdings gestehen — leicht aufgeregt. Der alte General war in der besten Laune, vollkommen unbesorgt und heiter. Unter der



Baffenstillstands: Flagge hatten sich, wie gestern, unsere feindseligen Stellungen vollkommen gelodert; die beiden jungen Damen lehnten an den Barrièren, schauten in das Spiel, wir flüsterten zuweilen ein leises Bort zusammen, ich war aber nicht so ganz bei der Sache.

"Der General bekam vortreffliche Karten. Er und sein Neffe spielten gegen den Major, der den Strohmann hatte. Die Karten desselben waren ausgelegt, und Sir Robert bemerkte triumphirend: dieses Mal musse er zugeben, daß es schlechte Karten seien. Es sei auch nicht ein Stich in den Papieren des Feindes.

"Der Major hat Alles in der Hand,' bemerkte der rothhaarige Neffe. "Desto schlimmer für uns."

"Bei diesen Worten zwinkerte der General vergnügt mit den Augen, und ein Blick, den ich als Unparteiischer in seine Karten thun durfte, überzeugte mich, daß mein Freund groß Schlemm werden würde."

"Aber es war unrecht, beim Whist zu sprechen," meinte ber Diplomat. "Ein Englander verfällt selten in diesen Fehler."

"Das weiß ich ganz genau," entgegnete der Erzähler. "Doch wir hatten bei dieser überhaupt seltsamen Whist-Partie den Anlaß dazn gegeben, indem wir ansingen, über die Karten zu sprechen, um auch so die Erlaubniß zu erhalten, mit den Damen einige Worte zu reden. Wie ich übrigens vorausgesehen, wurde der Major groß Schlemm; und während der Nesse notirte, gab der General, nicht ohne ein mächtiges Triumphgeschrei, die Karten für den zweiten Robber."

"Da fiel ploplich ein Schuß in der Nahe ber Fenster. Der General blidte in die Höhe — ein zweiter Knall, sehr nahe vor den Scheiben, folgte.

", ge! was foll bas bebeuten?" rief ber alte Herr, indem er feine Karten auf ben Tisch warf.

"Wir alle wandten uns den Fenstern zu, die jest von einem hellen Pulverblit erleuchtet wurden, dem ein ganz nahes und entsetzliches Krachen solgte.

"Jest warf auch der Neffe sein Spiel auf den Tisch und sprang an die Fenster. Ein neues Pulverleuchten solgte, stärker und andauernder als das erste, und mit Einem Male bemerkte man eine kleine tiefrothe Flamme, die vor den Scheiben aufflackerte und an den Fenstertreuzen zu lecken schien.

",Alle Teusel! rief ber General, indem er eines der Fenster aufriß, um hinauguschauen.

"Doch hatte er kaum einen Flügel geöffnet, als ein solcher Qualm und Rauch herein brang, daß er im Augenblide wieder'schließen mußte. — "Was kann das sein?"

""Lielleicht haben unsere Nachbarn in der Bastion das Heumasgazin in Brand gesteckt," sagte ich und sah den Major an, der ruhig sitzen blieb.

"Mittlerweile waren auch die Quarantaine-Wächter aufgesprungen und an das Fenster getreten, der Neffe aber in das Nebenzimmer geeilt, um dort zu den Fenstern hinaus nach den Flammen zu sehen. Ihm solgte eilig Sir Robert; die beiden jungen Damen drängten sich schüchtern an die Barrièren, blieben aber ziemlich ruhig, da sie bemerkten, daß der Major und ich auf unseren Plähen verharrten.

"Der Erstere aber hatte nicht so bald bemerkt, daß das Feld ziemlich rein sei, denn die beiden Wächter steckten ihre Köpse, so weit als möglich, aus dem wieder geöffneten Fenster hinaus, als er mir ein Zeichen machte, mich mit den beiden Mädchen etwas entsernt von ihm zu unterhalten. Dann stand er rasch von seinem Stuhle aus, drückte ihn unter der Barrièe weg auf die Seite des Generals und zog dessen Fauteuil an sich, worauf er sich ruhig auf diesen niederließ.

"In viesem Augenblicke kamen der General und der Nesse aus dem Nebenzimmer zurück, indem Letzterer sagte, er habe dort nichts Berdächtiges bemerkt. Auch singen die Flammen vor den Fenstern des Salons an kleiner zu werden und schwächer zu brennen. Plötzlich schien den General ein Gedanke zu erleuchten. Rasch wandte er sich gegen uns und übersah mit einem Blicke das Schlachtseld, schüttelte aber zweiselnd den Kopf, als er durchaus nichts Berdächtiges zu bemerken schien. Die beiden Damen lehnten an der Barrière, ich hielt mich in einer ziemlichen Entsernung von ihnen. Der Major hatte sich, wie gesagt, ruhig wieder hingesetzt.

"Kopfschüttelnd winkte Sir Robert den Quarantaine: Bächtern, welche augenblicklich ihren Platz zwischen den Barrièren wieder eine nahmen; dann ließ er sich langsam auf seinen oder vielmehr des Majors Stuhl nieder.

", Nun?" fragte ich den Neffen, der an den Tisch trat und uns verwundert anschaute.

"Dieser zuckte die Achseln; doch der General drohte mit den Fingern, indem er sagte: "Das war ein Attaque von Ihnen — fast hätten wir uns überlisten lassen! Sprechen Sie, Major, was hatte diese Geschichte zu bedeuten?"

""Es war ein Freudenseuer, Sir Robert,' entgegnete dieser und schaute den alten Herrn lächelnd an. "Sie wissen, daß man bei Siegen dergleichen aufflammen läßt."

""Bon welchem Sieg sprechen Sie?" versetzte ber General, indem eine tiefe Rothe auf seinem Gesichte erschien."

", Nun, natürlich von bem unfrigen!"

", Sie hatten gefiegt? — Darf ich bitten, mir bas zu erklaren?"

",Sehr gern. Wir siegten auf die einfachste Weise der Welt."

",Das ist gar nicht möglich!' entgegnete heftig ber General. "Sie

wissen genau, daß wir 3hr Wort hatten, nicht die Feindseligkeiten wieder zu beginnen . . . .

""Bis Sie die Karten auf den Tisch legten. Das haben Sie gethan — dort liegt Ihr Spiel. Es war bei allem dem meine Bestürchtung, Sie möchten sich das Freudenseuer draußen mit den Karten in der Hand anschauen. Dann war natürlich unsere ganze List vereitelt."

", Beiter! weiter!"

", Dadurch, daß Sie sowie Ihr Herr Nesse in das Nebenzimmer eilten und die Quarantaine Bächter zum Fenster hinausschauten, ließen Sie uns im unbeschränkten Besitze des Salons. Wir brauchten also einsach nur über die Schranke zu steigen, um Ihnen beim Herzauskommen freundschaftlich die Hand zu drücken. Doch da wir dies nicht thaten, so können Sie sich einen Begriss machen von unserer ehrlichen und offenen Handlungsweise."

"Und was ist denn geschehen, daß Sie sich triumphirend den Sieg zuschreiben?" fragte bestürzt der alte Herr."

",Etwas sehr Einsaches," entgegnete der Major. "Ich habe unsere beiden Fauteuils verwechselt; Eure Herrlichkeit sitzen auf dem meinigen und sind deßhalb nach den Quarantaine "Regeln aus höchste compromittirt."

"Sir Robert schnellte von seinem Stuhl in die Höhe und fah die Quarantaine Dachter fragend an.

"Diese zudten die Achseln, und ber ältere von ihnen sagte: "Eure Herrlichkeit werden uns verzeihen, aber es ist unsere Schuldigteit, diesen Borfall sogleich ber Intendanz anzuzeigen."

"Der Neffe ballte die Faufte und knirschte mit ben Bahnen. hatte er uns mit seinen Bliden vergiften konnen, so waren wir im nachsten Augenblide ichon tobt gewesen. So aber begnügte er fich,

Sadlanber, Ergählungen. I. C'an ......

Digitalish Googl

W.

allerlei unverständliche Worte hervorzukollern und dann den Quaranstaine: Wächter zu fragen: "Und was wird da geschehen?"

",D! nicht viel Besonderes,' antwortete dieser: "Sie haben nur bieselbe Quarantaine Beit wie diese Herren auszuhalten."

",Dafür aber,' fagte ich bem rothen Gentleman, ,brauchen Sie funftig teine Barrièren mehr zwischen uns aufzurichten."

"Die Gesichtsfarbe bes Generals ging indessen vom Purpurroth ins Biolet über. Seine Augen schossen Blitze, sein Bart sträubte sich unnatürlich aus einander. Wir erwarteten eine Eruption im großartigsten Maßstabe. Dabei blicke er den Major wild an und schaute mit den Augen rings um sich her nach einem greifbaren Gegenstande.

", Nicht fo, mein Freund General, fagte ber Major ruhig, , werfen Sie teinen Born auf uns, seben Sie bie Sache an, wie fie ift. Nicht wir haben Sie besiegt, sondern bas Schicfal, bas über uns alle waltet. Ueber uns alle, wiederhole ich. Sie verlieren gehn Tage an Ihrer Reise, uns ift bas Gleiche geschehen. Ihnen aber mar verstattet, um biefe gebn Tage zu fampfen, mit offenen Augen, Stirn gegen Stirn. Wir jedoch wurden beimlich überfallen, man warf uns rudlings nieber, man griff uns mit Waffen an, benen wir nichts entgegen zu ftellen batten, mit Waffen, die man füglich ein ungeheures Berbrechen nennen Batte ich indeß gewußt, General, daß ber Berluft biefes tonnte. fleinen Gefechtes Sie fo außerordentlich angreifen wurde, fo hatten wir vielleicht barauf verzichtet. Aber Gie begannen die Feindseliateiten so lustig und beiter, daß wir und nicht benten fonnten, eine Niederlage murbe Sie im Ernfte franten - 3hre Niederlage, unfer Sieg, ber uns bas Blud verschafft, noch eine Zeit lang in Ihrer und Ihrer liebenswürdigen Fraulein Tochter Gefellichaft zu verweilen.

"Diefe fo volltommen ruhig gesprochenen Worte, namentlich;

die Erwähnung des Borfalls in Alexandria, verfehlten nicht, ihren Sindruck auf den General zu machen. Er bezwang sich mit aller Kraft; ja, einige Zeit darauf lächelte er sogar; aber dieses Lächeln sah recht unheimlich aus. Er bereitete sich auf einen letten Stoß vor, der uns verwunden sollte und mußte.

""Wohlan!' sagte er nach längerem Stillschweigen, "Sie haben gesiegt, Sie haben mich gezwungen, noch sernere zehn Tag in ihrer so angenehmen Gesellschaft zu verleben. Aber verstehen Sie mich recht, auch nur mich ganz allein. Mein Nesse so wenig, wie meine beiden Töchter sind, hosse ich, compromittirt; sie werden also in einigen Tagen allein abreisen, während ich bleibe.'

"Uh!" sagte laut lachend der Diplomat. "Daran hattet ihr Beiben wohl nicht gedacht!"

"Freilich hatten wir dies nicht vermuthet," antwortete der Baron. "Auch überraschte uns dieser Ausspruch für den Augenblick; doch hatten wir das Unsrige gethan, und wenn uns die beiden Damen wirtzlich liebten, so mochten sie auch versuchen, den Papa umzustimmen. Wir wollten das als einen Beweis ihrer Zuneigung ansehen."

"Und ihr irrtet euch nicht," warf der Hausherr dazwischen, der schon verschiedene Merkzeichen der Unruhe von sich gegeben hatte und öfter als nothwendig nach der Thüre blickte.

Der Baron streckte sich in dem Fauteuil aus, wie Jemand, der anfängt, mude zu werden, und sagte: "Wir hatten uns nicht getäuscht. Natürlich verließen wir die Wohnung des Generals so bald als möglich; aber schon den anderen Tag rief mich der Major triumphirend ans Fenster und zeigte mir den General, der seine beiden Töchter am Arm, seinen gewöhnlichen Spaziergang machte.

"Den folgenden Tag wurden wir zum Diner eingeladen, und ehe noch unsere Quarantaine Beit vorüber war, hatten wir den hoch

blonden Neffen zur größtmöglichen Berzweiflung gebracht; benn Sir Robert nahm unsere Bewerbungen um seine beiben Töchter allergnäbigst an.

"Damit bin ich zu Ende; wenn ihr noch einige Details wollt, so laßt euch solche von meiner Frau oder der Majorin geben. Erstere hat mich beaustragt, euch morgen zum Diner einzuladen. Du kommst auch, Ferdinand. Der Arzt hat mir versprochen, er werde dich außzgehen lassen."

"Ja, wenn man reist, erlebt man allerlei," meinte aufstehend der Diplomat. "Bo bleibt aber der Major? Dürsen wir nach ihm sehen? Was meinst du, Ferdinand? Oder ist es Zeit, daß wir uns zurückziehen?"

"Gewiß nicht!" sagte der Hausherr, wie aus tiefen Gedanken auffahrend. "Ich will den Major und meine Frau holen."

"Aber ber Tabaksrauch hier in bem Salon!" fagte ber Baron.

"D!" entgegnete Graf Ferdinand lächelnd, "hier ist neutraler Grund. Die Gräfin macht sich nichts baraus."

"Du bist sehr gludlich!" sprach ber Gesandtschafts: Secretar, worauf ber Graf bas Zimmer verließ und die beiden Freunde allein zurudblieben.

### Sechstes Rapitel.

Welches abermals von dem Geheimniß der Grafin handelt, und worin schließlich der Erzähler den geneigten Leser verläßt, indem er ihm ein Rathsel aufgibt.

Der Major war unterbessen durch das ihm wohlbekannte Haus gegangen, durch hohe, elegant möblirte Zimmer, in denen Kaminfeuer flackerten und Lichter brannten. Es war das ein Comfort, auf den der Graf sehr viel hielt — Wärme und Licht, die ein Haus außersordentlich wohnlich machen. Der Major wußte genau den Salon, den er suchte, zu sinden, und als er an die Thür desselben gelangte, öffnete ihm die Kammersrau geräuschlos und ließ ihn eintreten.

Dieses Gemach war mehr ein kleines, zierliches Boudoir und mit außerordentlichem Geschmack, mit großer Eleganz eingerichtet. Man sah hier die schaffende Hand, die jedem Möbel, jedem Gemälde, jeder kleinen Bronze: Statuette ihren Platz anwies, die verständig in Auswahl der hier stehenden Pflanzen war, die ihre Blumentische aus reizendste selbst arrangirte. Dicke Teppiche bedeckten den Boden, lange, schwere Borhänge verbargen die kalten, dunkeln Fensterschieden, und das ganze kleine Gemach war von einem süßen, aber unbestimmten Wohlgeruche durchweht.

Die Grafin faß in einem fleinen, fehr niedrigen Fauteuil in ber

Kaminede und hatte einen Schirm von bunten Federn in der Hand, den sie zuweilen zwischen sich und die lodernden Flammen hielt, mit dem sie aber auch hier und da ihr Gesicht fächelte.

Daß die Gräfin nicht aufstand und ihrem Freunde wie sonst entgegen sprang, befremdete den Major einiger Maßen. Doch rief sie ihm ein Willtommen zu, so herzlich wohl klingend wie früher, nur nicht so freudig.

Der Major setzte sich ihr gegenüber, und da sie in diesem Augenblicke gerade ihr Gesicht fächelte, so war es ihm deßhalb unmöglich, ihre Züge zu betrachten. Aber die Stimme, mit der sie auf sein Befragen nach ihrem Besinden antwortete: O, sehr gut, wie immer! zitterte ein klein wenig.

Hier hat sich boch Einiges verändert, bachte ber Major und sprach von seiner Zuruckfunft, von seinem neuen Hauswesen und von seiner Frau, die sich sehr darauf freue, die Gräfin häufig zu sehen.

"Ich hoffe, wir werden gute Freundinnen," antwortete die junge Dame. "Es wäre mir so recht angenehm, Jemanden zu finden, eine junge Frau namentlich, mit der ich sehr, sehr bekannt würde."

"Ellen wird fich darüber unendlich freuen," erwiderte der Major. "Doch Ihnen, beste Gräfin, sehlt es wahrhaftig nicht an Bekannten, ja, ich möchte sagen, Freundinnen."

"In Ihrem Sinne nicht," entgegnete sie, "aber in meinem wohl. Ein junges Mädchen, das heirathet, tritt aus dem Kreise ihrer Bekannten in einen ganz neuen ein, wo sie sich ebenfalls fremd fühlt. Für meinen bisherigen Umgang, die jungen, lachenden Fräuslein, bin ich auf einmal eine gesetzte Frau geworden; die wirklich gesetzten Frauen dagegen schauen mich noch immer an wie einen kleinen Eindringling, zählen mich noch immer zu der jungen lustigen Welt, der ich dis jest angehörte."

"Aber, Gräfin, Sie gehören auch noch immer zu dieser jungen, luftigen Welt."

"Ach nein!" sagte sie, halb traurig lächelnd, während sie ihren Fächer sinken ließ und so ben Major zum ersten Male ben vollen Anblick ihrer Züge gönnte.

Sie hatte sich wirklich verändert. Das mußte sich der Major gestehen, nachdem er einen langen Blid auf sie geworsen. Ihr Gesticht, obgleich zierlich und voll wie immer, sah ermattet aus. Ihre Züge waren bleich, und ihr Blid war schwimmend, als sammelten sich in Einem sort Thränen in ihren großen blauen Augen. Dabei zuckten zuweilen ihre Lippen, was sie früher nie gethan.

Die Gräfin bemerkte ben forschenden Blid bes Majors und sagte: "Barum sehen Sie mich so an, lieber Freund? Finden Sie mich verandert?"

"3ch tann es nicht läugnen - ein wenig."

"Ha!" entgegnete sie, und eine plötliche Rothe überflog ihr Gesicht; "wenn Sie es also gern läugnen möchten, so muß mein Ausssehen nicht vortheilhaft sein."

"Ich meine, Sie seien ein wenig blaß. Ober thut es ber Schein ber Lichter?"

"Ich glaube nicht," antwortete sie, und der Federschirm in ihrer Hand zitterte. "Ich meine wirklich, ich sehe in der letzten Zeit etwas blaß aus."

"Berzeihen Sie die Frage eines alten Freundes, Gräfin Marie," sagte ernst der Major: "Fehlt Ihnen etwas? Haben Sie einen kleinen Kummer?"

"Auch Sie fragen mich das?" antwortete sie vorwurfsvoll und hob ihren Fächer vor das Gesicht.

"Und ich? - Und wer fonft?"

"Nun — Ferdinand!"

"Mh, Ferdinand? Richtig, ich erinnere mich, er sprach mir davon, mein liebes Kind sei ein wenig leidend. Aber er konnte mir keine Ursache angeben. Hat er Sie nicht oftmals selbst gefragt?"

"Aber — ich sagte ihm, was ich auch Ihnen sagen muß: mir sehlt nichts, durchaus nichts. Ich bin glücklich, ganz glücklich, oh, so sehr glücklich!" Dabei füllten sich ihre Augen mit Thränen.

"Berzeihen Sie, Marie!" sprach ernst ber Major, "Sie wissen, welchen Freund Sie an mir haben. Sie haben mich oft um Rath gefragt, und mein Rath war, glaube ich, nie schlecht für Sie. Run benken Sie daran. Fragen Sie mich auch heute um Rath!"

("Oh!" machte bie junge Frau und hob ihren Fächer bicht vor das Gesicht.

Man wußte nicht, lächelte sie hinter bemselben, oder flossen ihre Thranen.) Doch rasch faßte sie sich, warf ihren Facher auf ben Boden und reichte bem Major ihre beiden Hande, die er zutraulich und freundlich faßte.

"Richt wahr, befter Major," sagte sie, "Sie haben mich schon als kleines Kind gekannt. Sie wissen, wie ich Ihnen beständig zugesthan war, wie ich nie ein Geheimniß vor Ihnen hatte. Glauben Sie denn, ich habe mich geändert, können Sie benken, wenn ich Sie um einen Rath zu fragen hätte, ich würde est nicht unausgesordert thun?"

"Hm!" machte der Major nach einer Pause, während er beruhigt in dieses offene, ehrliche Auge sah. "Ja, ich glaube es Ihnen, Gräfin. Ich danke Ihnen für dieses Wort; und da Sie mir meine alten Rechte als Ihr Rathgeber wieder einräumen, so erlaube ich mir, Ihnen auch einen Rath zu geben."

-

"Darauf bin ich begierig und schon im Boraus bankbar!"

"Eine goldene Regel, die namentlich in der Che von außer- ordentlicher Bichtigkeit ift."

"Nun?"

"Wenn Sie gludlich find, so muffen Sie es auch zu sein scheinen."

"Und scheine ich nicht gludlich?"

"Rein, Grafin."

"Wer fagt bas?"

"Zuerst ich," antwortete der Major, "als ich — in Ihr so liebes, freundliches Gesicht sah; vorher aber schon sprach mir Ferdinand darüber."

"Ferdinand?" rief die junge Frau mit schmerzlichem Ausdrucke.

"Ja, Ferdinand; und es hat ihn sehr betrübt."

Sie hatte ihre kleinen hande vor sich auf der Brust gefaltet und schaute dem Major forschend und ängstlich in die Augen. "Ferdinand hat mich bei Ihnen verklagt?" fragte sie mit zitternder Stimme.

"Gewiß nicht verklagt!" antwortete der Major. "Aber Ferzinand, der kein Geheimniß vor mir hat, sagte mir, Sie haben sich gegen ihn verändert, Sie seien stiller geworden, gedankenvoll, ja, Sie vermieden seine Gesellschaft, kurz, Sie hatten ein Geheimniß vor ihm."

Die junge Frau war in ihren Fauteuil zurückgesunken, bruckte beibe hande vor ihr Gesicht und verharrte in dieser Stellung mehrere Secunden.

"Sie können Ferdinand darüber keinen Vorwurf machen," fuhr ber Major fort. "Sie wissen, Marie, wie unendlich er Sie liebt, wie Sie ihm Alles sind."

"Ja, er liebt mich!" rief sie freudig. "Aber liebe ich ihn benn minder?"

"Das glaube ich gewiß nicht," antwortete rasch der Major. "Aber wozu etwas Geheimnisvolles zwischen euch? Er klagt mir, Sie meiden seine Gesellschaft, Sie sahren sehr häufig zu Ihrer Mutter, Sie diniren dort und lassen ihn allein, ihn, der Sie so sehr liebt und der im Augenblicke trank ist."

"Ach, das ist mahr!" rief sie mit kindlich bewegter Stimme. "Ach, das ist nur zu gewiß mahr! Ich habe Unrecht gehabt!"

"Und ein Geheimniß vor ihm?" fragte lächelnd ber Major.

"Bielleicht!" sagte sie stockend und roth werdend. "Aber es sollte ihm kein Geheimniß bleiben — gewiß nicht!" setzte sie suß lächelnd hinzu. Dann sprach sie mit kaum vernehmbarer Stimme: "Und es wird ihn gewiß recht glücklich machen."

Dem Major kam plötlich ein Gebanke; er saßte an seine Stirn, er strich mit der Hand über seinen langen Schnurrbart hinab, und wir müssen gestehen, daß er in diesem Augenblicke dieser jungen Frau gegenüber, einem wahren Kinde, ziemlich albern drein schaute. Ja, er beugte sich zu dem flammenden Kaminseuer hinab, er warf die Kohlen durch einander, um eine kleine Röthe zu verbergen. Dann veränderte er das Gespräch gewaltsam, ohne aber, wie ein kluger Feldherr, der seines Feindes sicher sein will, das Terrain zu verlassen. "Wissen Sie auch," sagte er nach einer Pause, "daß ich Sie schon vor einigen Tagen gesehen, flüchtig, wie ein Schatten?"

"Mich? — Und wo das?" fragte erstaunt die Grafin.

"Schlofstraße Rr. 120," entgegnete so unbefangen als möglich . ber Major. "Ihr Wagen hielt vor bem Hause Ihres Urztes."

"Uh!" machte die Grafin überrascht. Doch faßte sie sich schnell wieder und antwortete: "Ja, ich war da."

"Ich tonnte mir das denten," versetzte ruhig der Major. "Hier sehen Sie den Arzt freilich jeden Tag, aber nur in Gegenwart Ferbinand's. Sie aber wollten ihn allein sprechen, um . . . ."

"Um?" fragte erschroden und hoch erröthend die Gräfin, während sie ihre hand fest in den weichen Sammt des Fauteuils drudte.

"Nun, um ihn zu fragen — ob die Verwundung Ferdinand's etwas Gefährliches habe."

"Richtig, Sie haben es errathen!" sagte aufathmend die junge Dame. Sie reichte ihrem Freunde die Hand und setzte hinzu: "Ihnen entgeht nichts, Major."

"In der That nichts, liebe Grafin."

In diesem Augenblice hörte man vor der Thure eine kleine Bewegung.

Rasch erhob sich der Major. "Es ist Ferdinand," sagte er. "Erlauben Sie mir, beste Gräfin, daß ich mich bei Ihnen verabschiede und ihm entgegen gehe. Wir hatten drüben auf Ihre Gesellschaft gehofst; aber es ist schon spät. Ich will mich mit meinen Freunden nach Hause begeben. Aber Gines versprechen Sie mir, Ihrem besten Freunde, Ihrem langjährigen Bekannten — Ihrem Erzieher, setze ich stolz hinzu: Haben Sie keine Geheimnisse mehr vor Ihrem Manne!" Damit saste er eine ihrer Hände und drückte einen freundlichen Kuß daraus.

"Gewiß nicht," erwiderte die Grafin und sette stodend hinzu: "Und wenn ich ja eines habe, so will ich es Ferdinand mittheilen."

Draußen vor der Thure traf der Major seinen Freund, der im Begriffe war, in das Boudoir seiner Frau zu treten. Er zog ihn zuruck in eine Fenstervertiefung des Borzimmers, sah ihm lachend in die Augen und sagte: "Thu mir den Gesallen und nenne mich einen Gsel!"

"Warum bas?" fragte ber Graf erstaunt und mit ernster Miene.

"Damit ich auch dir diese Benennung geben barf. Lieber Freund, wir waren Beibe im Begriffe, uns vor unseren Frauen lächerlich zu machen."

"Ah!" machte ber Graf, immer mehr erstaunt.

"Glüdlicher Weise habe ich Ellen noch nichts von dem Geheimniffe der Gräfin mitgetheilt. Geh hinein, sie wird es dir anvertrauen."

"Und hat sie bir bavon gesprochen?"

"Gott bewahre! Das ist eine Sache, die den Chemann zuerst angeht."

Das Gesicht des Grafen überflog eine plögliche Röthe. Sein Auge glänzte, er drückte seinem Freunde die Hand und rief aus: "Berstehe ich dich recht?"

"Bielleicht kann ich mich irren," entgegnete ber Major, "was ich aber kaum glaube. Wenn ich mich aber nicht irre, so bitte ich mir auß, daß du meiner gedenkst. Meine Bornamen sind: "Maximilian Paul Julius Karl. Ich meine, hier hättest du eine schone Auswahl." Damit eilte er lachend von dannen und suchte seine Freunde auf, um mit ihnen nach hause zu gehen.

Der Graf ging bewegt in das Zimmer seiner Frau. Als er eine kurze Zeit lang mit der jungen Grafin gesprochen, mußte er sich gestehen, daß es in dieser Welt doch recht suße und liebenswurdige Geheimnisse gabe.

# Reise-Abenteuer.

# Erftes Rapitel.

Dom Reifen im Allgemeinen.

Reifen - ich weiß nicht, bat bas Wort für mich allein einen jo lieblichen, munderbaren Rlang, ober geht es anderen Leuten auch fo - reifen. Wenn ich Abends am fladernden Raminfeuer fite, im halbdunklen Zimmer und mir bas Wort recht eindringlich und etwas sehnsüchtig vorspreche, so ist es wahrhaftig eine Zauberformel. Ein langgezogener feiner Bosthornton flingt in mein Dhr, eine lustige Fanfare, und - ich fliege burch die Nacht babin. Bor une fist ber Schwager auf seinem ftarten Sattelpferbe, er fliegt im Sis bin und ber, hupft auf und ab, und ber gelbe Feberbufch auf seinem Sut farrifirt alle seine Bewegungen. Balb erhalten die beiden Borberpferbe burch einen fünstlich angberachten Sieb zu gleicher Zeit einen tuchtigen Merts. Jest brudt er bem Sattelgaul bie Sporen ein. bebt ben Beitschenftiel empor und ftoft ihn bem Sandgaul recht fraftig vor ben Biderrift. Surrah! wie fliegen fie babin! Staub und fleine Steinchen wirbeln auf und verbeden bie ohnehin bufter brennende Lampe. - Aber wohin? Ach, bei bem Gebanten falle ich aus meinen fußen Phantasien wieder in die raube Wirklichkeit. Rur feine Frage: wobin? Immer ju! balb an ben Ufern machtiger Fluffe vorüber, bald burch wild romantische Thaler bin, machtige

Ruinen auf allen Spipen, tief in den Schluchten zwischen sinsteren Bäumen die hohen Mauern einsamer Klöster. Es wird Abend und melodisch klingen die Gloden empor, dazwischen Heerdengeläute, und die freundlichen Grüße heimkehrender Landleute schlagen an Ohr und Herz. Dort im Hintergrunde dampst die Stadt. Hie und da blitzen Lichter auf, dumpses Getöse schallt mir entgegen. — Aber jett halt! Denn wenn auch viel Poesie darin liegt, Abends durch beleuchtete Straßen über das klirrende Pflaster zu sahren, so kommt doch jett des ächt Prosaischen so viel, daß ich es gern entbehre. Es gibt für mich im Leben nichts Schrecklicheres, als das Tönen einer großen Wirthshausglocke und das Rennen einer ganzen Schaar Kellner, die Serviette auf dem rechten Arm, in der Linken das Licht, alle mit verzerrt freundlichen Gesichtern. Der erste dieses Hausens, mit der Feder hinter dem Ohr, bedauert unendlich, daß entweder gar kein Plat oder nur noch im vierten Stock ein Jimmer frei ist.

Lassen wir den Postwagen in Gottes Namen sahren. Dort vor uns liegt die große Stadt, aber ich mag nicht hinein. Biel lieber wünsche ich mir den Weg frei, setze mich auf einen Stein an der Landstraße, mein Päckchen neben mir und denke nach und träume. Warm ist die Luft, süß und dustig. Endlich stehe ich auf, lasse die Stadt zu meiner Seite liegen und steige den Berg hinan, durch Olivenwälder und Citronengärten. Droben steht eine einsame Locanda, wo man mich gern aufnimmt. Ueber der Thure schwantt ein Dach von leichten Latten, über welches sich üppige Reben wiegen. Bater und Mutter sind nicht daheim, aber die junge kräftige Tochter sürchtet sich vor dem Fremden nicht. Sie weist ihn in's Jimmer hinein und setz sich ihm gegenüber; den Kopf mit den schwarzen Haaren und bligenden Augen auf beide Hände gestüßt, sacht und scherzt sie mit dem Fremden und ist dabei ganz züchtig, zurückhaltend und voll Anstand,

Unterdessen ist mir die Pseise ausgegangen, und wenn ein Raucher diese Zeilen liest, so wird er es für prosan halten, mit auszegegangener Pseise weiter träumen zu wollen.

Reisen - o Gott! ja reisen! - Aber wohin? Ich fuble mich eigentlich recht ungludlich, schon so viel in der Welt herumgekommen zu fein. Die Zauberformel hat doch viel von ihrer Kraft verloren, Vor langen Jahren — es war am Rhein — ba brauchte ich mich nur auf einen Saufen Stricke am Werft hinzuseten und ben Dampf= schiffen zuzuschauen. Und ich muß gestehen, ich behnte dieses Buschauen nicht gerade zum Vortheil ber Lectionen, die mir meine Lehrer aufgaben, ftundenlang aus: meine Forschungen sollten grundlich sein. Dft war ich schon ba, wenn ber Reffel bes Dampfboots ben erften knarrenden Laut von fich gab, weil er von der fanften Barme bes Feuers fich nach allen Seiten auszudehnen begann. Jest entsteigt bem Schornstein eine machtige schwarze Rauchfaule, ber Rapitan und ber Steuermann tommen von ber Stadt ber und begeben fich auf's Berbed, bas von ben Schiffsjungen mit einer großen Menge Berschwendung an Baffer abgewaschen wird. Der erste überfluffige Wasserdampf gischt weiß aus der Maschine empor und einer der Matrofen fteht an ber Glode, bas erfte Zeichen zur Abfahrt zu geben. Schon tommen einzelne Paffagiere an. Diese ersten, die vor ben Signalen anlangen, finden fich meiftens in großer Begleitung. Das Schiff geht zur Bequemlichkeit ber Reisenden erft Rachmittags ab, man tommt gerade von der Tafel, und die fechs bis sieben guten Freunde, die den Abreisenden begleiten, können ihren Raffee ebenso aut auf bem Schiff, als irgendwo anders trinfen.

Dies waren aber nicht die Leute, an denen ich die Fäden meiner Phantasie anzuknüpsen pflegte.

Der Rapitan auf dem Radfasten gibt unterdeffen ein Zeichen, Sadlanber, Ergublungen, I.

und der Matrose vornen, nachdem er sich die Nase geputzt, saßt den Schwengel der Glode und läßt die Töne rasch auseinander weithin klingen. Zwischen diesem ersten Zeichen und dem zweiten kommen wenig Passagiere. Der Kapitan geht auf dem Radkasten spazieren, und die Maschinisten und Heizer steden ihre berusten Köpse aus dem Lucken, um frische Lust zu schöpsen. Hinter einem großen Hausen Fässer und Strick verborgen, treiben die Schissziungen allerhand zarte Kurzweil, geben einander Kopsnüsse oder zerren sich auf dem Berded umber.

Und ber Kapitan winkt wieber.

Der Matrose vornen schneuzt sich abermals und gibt das zweite Beichen.

Nun beginnt es auf dem Werft lebendiger zu werden. Es kommt jene Klasse von Passagieren, die den richtigen Grundsat, lieber eine Viertelstunde zu früh als eine Minute zu spät zu kommen, übertreiben: junge Leute, die die erste Reise in die Welt machen, einen kleinen Ausslug in's Gebirge, mit Gamaschen, in den Handen, einen kleinen Ausslug in's Gebirge, mit Gamaschen, in den Handen, einen kleinen dusslug in's Gebirge, mit Gamaschen, in den Handen, einen kleinen Duser die Schulter die grüne Botanisirbüchse, auf dem Kopse eine brennend rothe oder blaue oder weiße Müße, worunter das lange, hellblonde Haar. Auch viele alte Damen werden sichtbar, mit altmodischen seinen Huten und langen hochrothen oder hellgelben Shawls, am Arm einen weitläustigen Ridicüle und gesolgt von dem Kammermädchen, das den Mops trägt.

Das waren noch alle nicht meine Leute. Sie sahren vier ober fünf Stunden den Strom hinauf oder hinad, und da war ich ja auch schon. Ihnen kann ich nicht meine Träume und Wünsche mitgeben. Auch Engländer erscheinen, — reisende Engländer mit langweiligen Gesichtern, langen durren Hälsen und weiten Staubmänteln. Die kommen schon weiter her, als alle die Anderen, und ihre Insel, die sie

eben verlassen, schwebt mir auch interessant genug vor, aber sie sind so theilnahmlos, so kalt, sie sperren vie Mäuler so auf, was, wie mein Lehrer mir sagte, ein Zeichen von Dummheit sein sollte. Dann hatte man mir serner erzählt, sie tränken den ganzen Tag Thee und äßen Gebackenes dazu. Leheres hätte ich mir schon gefallen lassen, aber das Erstere — ich hatte in meinem Leben ein einziges Mal Thee getrunken, und damals war ich sehr krank und sah blaß und hager aus, wie die reisenden Engländer. Nein, nein, ich ließ sie vorüberzziehen, ihnen mochte ich mich nicht anvertrauen.

Oft saß ich so am Werst und wartete Stunden lang vergebens, denn was ich liebte, und woran ich so gerne meine Reisepläne und Träume knüpste; das waren die großen, schweren Equipagen mit glänzenden Wappenschildern und bestaubten und beschmutzten Rädern, die weit herkamen und wieder weit, weit in die Ferne gingen — Reisekometen! Ach, ich erinnere mich sehr gut, wie ich lange ein Steinchen bewahrt, das ich von dem Wagen eines russischen Fürsten abgebröckelt, der direkt vom Ural kam, — einen Stein vom Ural! Doch ging nach dem Norden eigentlich nicht mein Streben; meine Phantasie, mein Herz war dem Süden zugekehrt, dem Lande

Bo die Citronen blub'n.

Italien! das Land mit seinen Orangengärten, mit seinen verfallenen Tempeln und Marmorpalästen. Dafür schwärmte ich und das liebte ich. Dahin sehnte mein Herz sich sehr. Uch, ich weiß es noch, wie sehr es mich betrübte, als mein Lehrer, der ein sehr praktischer Schulmann war, einen solchen Wunsch dahin berichtigte, daß ein Kameel eher durch ein Nabelöhr gehen würde, als ich nach Italien kommen.

Italiener kamen von jeher wenig zu uns, und nur ein einziges Mal wurde mir bei meinem Aufenthalt auf dem Werft das Gluck zu

Theil, eine reiche italienische Familie in ihrem Wagen zu sehen und zu bewundern. Ach, wie beneidete ich sie, daß sie zurückkehren durste in ihr schönes Land; ich beneidete die schöne junge Dame, die in dem Wagen saß und etwas traurig aussah, ich beneidete ihr Kind, das aus dem Wagenschlag schaute und einen sehr schwarzen Lockenkopf hatte; ich beneidete den Wagen selbst und vor allen Dingen die Bedienten, die hinten recht hoch saßen, und also von der Höhe der Alpen herad Italien zuerst wieder sehen konnten. Das Kind sagte zu seiner Mutter: "madre mia," und dies madre mia hatte sur mich einen so schönen Klang, daß ich es nie vergessen konnte. Die Mutter antwortete: "carissima mia," und auch das habe ich behalten und seitz dem sehr häusig angewandt.

Jest gab ber Kapitan bas dritte Zeichen, und als sich ber Matrose vornen zum dritten Mal geschneuzt, läutete er nochmals mit aller Kraft und that dann drei einzelne Schläge, allen Zuspätsommenben anzeigend, daß in Kurzem die Lausplanke weggenommen wurde.

Hu! wie springen sie herbei, die die Absahrtsstunde versäumt hatten! Einigen gelingt es, noch über das Gangport in's Schiff zu tommen. Jest wird auch dies fortgenommen, und das Schiff sluthet langsam in den Strom hinein. Noch sind ein paar zurüczeblieben. Einem gelingt es, mit einem verzweiselten Sprung das Schiff zu erreichen, ein Anderer überlegt, zaudert, trippelt auf und ab, und bleibt jammernd am User stehen. Ein trauriges Schickal! tief mitempsunden von einem Dutzend Straßenjungen, die dem davoneilenden Schiffe und dem zurückbleibenden Passagier ein lautes Hurrah spenden.

ò

Ach ja, reisen möcht' ich — reisen in alle Welt!

## 3 weites Rapitel.

Don verschiedenen Arten des Reifens, worunter vielleicht einige, die dem geneigten Lefer bis jeht noch nicht bekannt maren.

Wenn ich verspreche, auf ben nachfolgenden Blättern bem Lefer zu Rut' und Frommen Bilber aus dem Reiseleben mitzutheilen, so bitte ich aber keine Reisebeschreibung zu erwarten. 3ch weiß, die Beit berfelben ift fast vorüber. Jest, wo es fast Jebem gestattet ift, Die halbe Welt auf Gifenbahnen und Dampfichiffen mit wenig Beit und Geld zu durchfliegen, ift es erstaunlich schwer, einen Wintel aufzustöbern, von dem man noch etwas Neues und Interessantes berichten könnte, und die Zeit der Thummel, auch wenn man ein Thummel ware, wo man von bem Schreibtifch aus die iconften Reisen in ent= fernte Lander beschrieb, Reisen, Die man nie gemacht, - - ift leider dahin. Deßhalb will ich einen kleinen Abrif, eine Geschichte bes Reisens selbst zu geben versuchen, aber burchaus nicht in chronologischer Ordnung, und zum Beispiel mit deutlichem Nachweis, wo man anfing, vom Pferd auf ben Gfel zu tommen, um welche Beit man fich ber Ganfte bediente, und wann man fich in ber Mafchine auf Rabern, die man Equipagen nennt, fortzubewegen begann. Rein, gewiß nicht! vielmehr frei, frohlich, ohne große Ordnung, ohne 3mang.

Da beim Reisen das Fortkommen, das Sichsortbewegen von einem Ort zum andern ein nicht unwesentliches Hauptersorderniß ist, so verlohnt es sich wohl der Mühe, zuerst die verschiedenen Arten dieses Fortkommens in's Auge zu fassen.

3ch hatte bas Blud, seit meiner Kindheit wohl eine folche Menge Reisearten tennen zu lernen, wie fie vielleicht felten einem Sterblichen geboten murben, namentlich geschah meine erfte Reise, die ich vom elterlichen Sause aus begann, durch ein außerordentlich seltsames Transportmittel. Im benachbarten Beimathsborfe unserer Dienstmagt, einer langgebienten, treuen Berson, war nämlich Rirchweih, und ich erhielt die Erlaubniß, mit dorthin geben zu durfen. Natürlich versprach der Bruder unserer Magd, einen kleinen Wagen ju fenden, um die Schwester und mich ju transportiren. Aber vergeblich warteten wir am Tage unserer projektirten Reise, ich natürlich in fieberhafter Ungebuld, - ber ersehnte Wagen tam nicht. Endlich Nachmittags mußte ein Entschluß gefaßt werden; bas Dorf war vier Stunden von der Stadt, wo wir wohnten, entfernt, und wenn auch das Madden für ihre Person gerne zu Fuß dorthin gegangen mare, so blieb boch die Frage, wie ich zu transportiren sei, und endlich tam fie auf eine gang originelle Ibee, welche mir benn auch zu ben Freuden der Rirchweih verhalf, und mich jest in den Stand fest, ein Reisetransportmittel anzugeben, an welches bis jest vielleicht noch Niemand gedacht - ben Schubkarren nämlich.

Sie verschaffte sich eine solche Maschine, setzte einen Korb mit ihren Effekten oben hinauf, mich rittlings darüber, und so zogen wir — doch man kann das eigentlich nicht sagen, da ich geschoben wurde — oder wir gingen, was auch nicht ganz richtig ist, kurz wir kamen glücklich zum Thore hinaus und auf die Kirchweih, wo ich mich, nebendei gesagt, außerordentlich amusirte, denn ich kehrte zurück mit

mehrsach zerrissenen Hosen, einer zerschundenen Rase und einem Auge in allen Farben des Regendogens, einige Indigestionen, die nur vorübergehend waren, nicht mitgerechnet. Und trot alledem kam ich mit einem großen Stolze heim, denn man hatte auf dem Dorf meine Equipage für etwas Seltenes, noch nie Dagewesenes erstlärt, und die ausgelassene Schuljugend war mir jauchzend gefolgt und hatte, da ich, weil aus der Stadt kommend, in ihren Augen als etwas Bornehmes erschien, auf diese Art ihre Huldigung dargebracht.

Tropdem ich diese erste Reise auf einem Schubkarren als etwas Außergewöhnliches auch für eine außergewöhnlich glückliche Borbebeutung ansah, die mir lange und schöne Reisen verhieß, und die mich auch später nicht getäuscht, kam damals in meinen Reisen lange nichts Außerordentliches mehr vor.

Ich ging zu Fuß, einen tuchtigen Stod in ber hand und einen fleinen Rangen auf bem Ruden, mit einem Freunde meines Alters mahrend ber Ferienzeit Bermandte ju befuchen. Wir fürchteten uns damals entfeslich vor Raubern, und erzählten uns aus ber Phantafie die fürchterlichsten Geschichten von Strafenraub und Mord, die irgendwo vielleicht einmal geschehen maren, und als wir Abends in ein bescheidenes Wirthshaus tamen , ba hatten wir lange nicht ben Muth. ein Zimmer zu verlangen, denn wir erwarteten in bem Falle, baß man alsbann fogleich nach unferen Baffen fragen wurde, um uns. ba wir bergleichen Chrlichkeitspapiere nicht befagen, fcleunigft als Bagabunden in's Gefängniß zu werfen. Es ging aber alles bas beffer, wie wir erwartet. Nachdem wir das wohlfeilste Gericht der Speifetarte, Pfannentuchen mit Rartoffeln, verzehrt, und uns fogar die ungeheure Berschwendung eines Glases Beins erlaubt hatten, führte man uns in ein Zimmer mit einem Bette, wo wir bis gum anbrechenden Morgen fanft und ruhig ichliefen. Doch tann ich nicht



umhin, zu gestehen, daß mich vor dem Auskleiden ein paar Dintensleden auf dem Boden sehr beunruhigten, die ich für schwarze Blutstropsen ansah, und analog denselben das Haus, in welchem wir uns befanden, für eine Mörderhöhle.

Diese bescheibenen Fußreisen verwandelten sich allmälig und gang folgerecht in Fahrten auf dem Trittbrett einer zufällig vorüberraffelnden Equipage, ober auf dem fcwebenden Brett eines Leiter= wagens, ober um ben Preis von fechs Pfennigen für einen Schnaps auf dem Bod eines vornehmen hauderers. — Des Tages aber, wo ich als wirklicher und berechtigter Besitzer in eine solche Lohnkutsche felbst bineinsigen durfte, erinnere ich mich beute noch mit Entzuden. Es war zugleich meine erfte größere Reise von Burtscheid bei Aachen, wo ich einst geboren, nach Duffelborf, - ich erkenne biesen meinen Geburtsort hiemit öffentlich an, damit berfelbe nicht fpater in ben Fall tomme, fich mit feche anderen Städten diefer Chre wegen herumzanken zu muffen. Da lagen in der Phantafie des Anaben in der Berfpektive biefer Reise ftundenlange unbefannte Lander, Stadte und Dorfer, ein fleines Gebirge, vielleicht mit einigen Raubern, eine fleine Festung - Julich - mit Soldaten und Kanonen, und endlich der Rhein. Na ber Rhein; bas mar bas Riel bes Sehnens und Trachtens, ber breite icone Fluß mit feinen Schiffen und Bruden. Es war eine gludfelige Reise, und als ich Morgens fruh um vier Uhr Sommers bei aufleuchtender Sonne in die Chaife gepact wurde, und als der Bater Abends um eilf Uhr, als wir nach Duffelborf tamen, ertlarte, er sei wie gerädert, war ich tief betrübt, daß die schöne Fahrt schon zu Ende fei.

Bom wirklichen und berechtigten Lohntutscher Beisitzer wurde ich geheimer Oberpostamts : Passagier; geheim insofern, als ich für ein Drittel der Fahrtage als blinder Reisender mitgenommen wurde,

und da wäre ich, zwischen zwei dick Damen hineingepreßt, um ein Haar eines unnatürlichen Todes gestorben. Uch! es war dies noch die rosige Jugendzeit der Bostkutschen. Conducteur und Postillon hatten noch menschliche Gesühle, und wenn Letzterer sich hie und da einen Schnaps einschenken ließ, war der Erstere menschenfreundlich genug, bei irgend einem dichten Gebüsch halten zu lassen, um einem beliebigen Passagier — frische Luft zu gönnen. Das Innere dieser Postkutsche war zu sechs Versonen berechnet, wir saßen aber unserer zehn darin, mich eingerechnet, serner ein Kanarienvogel, ein Usse und ein kleiner Hund.

Nachdem ich nun vom geheimen und blinden Baffagier endlich auch hier ein wirklicher und berechtigter geworden war, blieb ich lange biesem Transportmittel getreu, und bin baber aus jener Zeit nicht im Stande, eine neue Reifeart aufzugablen. Darauf folgten aber Die Dampfichiffe, beren ich ichon Gingangs biefer Blatter ermahnt. Unfänglich waren bies ebenfalls harmlofe, gemuthliche Wefen, Die an einem Tage bochstens von Roln nach Robleng fuhren, mit englischem Rapitan, englischem Conducteur, englischen Beigern und Maschinisten, auf welchen Essen und Trinken außerordentlich schlecht war, auf welchen man fich gar nicht beimisch und zu Sause fühlte, und in welchen man immer vermuthete, ber Dampf werbe jest end: lich die Qualereien fatt bekommen und, ploglich explodirend, Alles mit fich in die Luft nehmen. Alte ehrwürdige Frauen warnten auch por biefen Fahrzeugen auf ben Dampfbooten, indem fie bas Bange für eine bollische Erfindung ertlarten. Gott, wie ist die Ehrfurcht verschwunden, die man früher vor diefer entsetlichen bamonischen Rraft hatte! Beute sieht man eine Dampfmaschine, eine Lokomotive, und benkt eben nichts weiter, als daß es eine Dampfmaschine ober eine Lotomotive ift. Ja man hat ben Dampf traurig beruntergebracht, indem man ihn unter Anderem zum Auskochen und Reinigen schmutziger Bfeifen und noch schmutzigerer Wäsche braucht.

Da verbreitete sich, wie eine Sage aus alter sabelhafter Zeit, wo die Menschen noch auf Wolfen suhren und auf Drachen ritten, das Gerücht, man sange an, die Erde mit eisernen Reisen zu beschlagen, um auf diesen Reisen ebenfalls mit Damps in der unglaublichsten Geschwindigkeit nun auch zu Lande von Ort zu Ort zu gelangen. Ruhigere gesetztere Männer lächelten darüber und doch zeigte sich die Geschichte als wahr. Rürnberg und Fürth reichten sich zuerst die eisernen Hände, und ich erinnere mich noch ganz wohl, wie in der erstern industriellen Stadt gleich darauf kleine Unsichten von Sisendahnen erschienen, dies neue Wunder sichtbarlich darstellend.

Bald fab man überall Gifenbahnen aussteden, Berge burch: wühlen, Thaler ausfüllen, Fluffe überbruden, und bie geduldige Chaussee, die sich so harmlos Berg auf und Berg ab schlängelte, fah gelb vor Neid und - Lehmwaffer Diese gefährliche Concurrenz. Da wurde auch zwischen Elberfeld und Duffeldorf ein Schienenweg projektirt und um Beihnachten irgend eines Jahrs war ein Studchen berfelben fertig und wurde mit Lotomotiven befahren. Natürlich feste fich Alles in Bewegung, Dies neue Bunder felbst zu erleben, und ju dem Ende fuhr man mit Omnibus, Bostwagen und Sauderern ungefähr brei Stunden bei Regenwetter und Sturm burch Schmut und Schneewaffer, um jene Abfahrtftation, mitten im Balbe gelegen, au erreichen. Dort hatte man bas Bergnügen, unter einer elenben Holzbarade, in welche von allen Seiten Regen und Schnee binein= pfiff, einige Stunden auf die Abfahrt warten ju muffen, indem die Lokomotive bei unserer Ankunft eben im Beariffe mar, ben ersten Mund voll Roblen und Waffer zu verspeisen. Es war ein troftloser Anblid, die frierenden Damen und herren, die durchnäßten Rode

und Mantel, die zerftorten Sute und Coifuren, die bleichen und rothen Gesichter, alle so begierig auf den endlichen Ansang best großen Bergnügens.

Bon ber Station, wo es gerade einen fteilen Berg binab ging, batten wir einen ungemein tomischen Anblid. Da lag eine Miethtutsche umgeworfen im Wege, und es war entsetlich anzuseben, wie obne Aufhören die Bassagiere paarweise, wie aus der Arche Noab. bem Wagen entkletterten. Zulett tauchte ein unendlich langer Mensch auf, aus dem oberen Rutschenfenfter, und er war fo groß, daß ihm dasselbe nicht bis an das Kniee reichte, und er hielt, in bem Wagen stehend, eine donnernde Rede gegen den eben vorüberfahrenden Bostwagen, indem er behauptete, dieser sei nicht gehörig ausgewichen, und habe so bas Unglud berbeigeführt. Gine alte Frau, die mit ben übrigen Baffagieren ruftig ben Berg vollends zu Fuß hinab ging, flagte in einem fort und jammerte: "Ach Gott! wenn ich nur in meinem Leibe nichts gerbrochen habe!" - Endlich mar die Lokomotive eingespannt, Alles faß in die Baggons und erwartete mit Ungeduld bas Zeichen ber Abfahrt. Da erklarte ploplich ber Maschinift, an ber Lokomotive muffe etwas nicht gang richtig fein und felbe fei nochmals genau zu untersuchen. Diese Untersuchung bauerte wieder eine gute Stunde, und dann endlich fuhren wir ab, erfroren, hungrig, burchnäßt, ermübet und gelangweilt. — Es war meine erfte Gifenbahnfahrt.

Jest bediente ich mich lange Zeit wieder des soliden Bostwagens als Transportmittel, saß bald im Coupée bei dem Conducteur, mit ihm Gigarren rauchend und plaudernd, oder auch zuweilen im Innern des Wagens, zwischen zwei diden alten Damen eingepreßt, das Fegfeuer im Boraus abverdienend.

Auf einer größeren Reise, die ich später bas Glud hatte, machen

ju konnen, und welche über bie Grenzen ber Civilisation binaus in die Buften bes todten Meeres und von Bagga ging, mußte ich mich zu meinem Fortkommen noch einiger feltsamer Reisemittel bedienen. Eine Tour zu Maulesel ist bei uns zu Land nicht ganz außergewöhnlich, gebort aber auch nicht zu ben täglichen Greignissen. mochte es ichwer fein, eine Reife zu Rameel zu machen, es fei benn, baß man fich, um biefe Seltenheit ju genießen, an einen Barenführer wendete, die meiftens ein foldes Schiff ber Bufte mit fich berumführen. Das Reisen zu Rameel tommt aber, mas Unannehmlichfeiten anbelangt, noch vor bem Reisen in einer übersetten Lohntutiche. Man fitt mit weit gespreizten Beinen auf bem breiten und hoben Ruden bes Thiers, bas beißt, man fann sich gludlich schäpen, wenn man einmal ruhig broben sitt, ohne mabrend bes Aufsteigens einigemal berabgeworfen worden zu fein, da bas Rameel am Boben liegt, und nachdem der Reiter auf seinen Ruden geklettert, febr schnell und rudweise in die Sobe springt. Ift man nun aber broben und hat sich bas Thier in Bewegung gesett, so erleibet man eine solche unangenehme, schaufelnde Bewegung, daß es Leute genug gibt, die davon schwindlicht, ja völlig seefrant werden. Jest bebt fich bas Kameel vornen, und man ftarrt in ben himmel, jest hebt es fich hinten, und man blidt über seinen Ropf hinaus in den Sand, jest hebt es fich an der rechten Seite, und man ruticht auf die linke, jest hebt es fich auf ber linken, und man ruticht auf die rechte Seite. Und bas geht den ganzen Tag fo fort, abgemeffen und gleichförmig, wie ein Uhrwert, in diesen vier höchst unangenehmen Tempo's.

Ohne der kleinen Fuhrwerk: Bariationen befonders gedenken zu wollen, deren man sich auf einer solchen orientalischen Reise oft bedienen muß, als da sind: Eselswagen, Ochsenkarren, muß ich dagegen uns bedingt noch eines seltsamen Rittes erwähnen, den ich in der Nähe

ber Phramiben in Ghizet bei Kairo gemacht. Dies war nämlich ein Ritt zu — Neger. Um einen Arm des Nil zu passiren, auf dem sich zufällig keine Barken besinden, stehen dort immer eine Anzahl für diesen Dienst verwendbarer armer Kreaturen, die um ein Geringes an Geld den Reisenden auf ihre Schultern laden. Man schwingt sich auf, man nimmt das Stück eines alten Shawls, das der Neger um den Hals geschlungen hat, in die Hand, und sort geht es in einem kurzen Trabe — in den Nil hinein. Ansänglich reicht ihm das Wasser bis an das Knie, steigt dann immer höher und zuletzt schwebt man nur noch über dem Wasser, unter sich den schwarzen Wolltopf des Negers, der, indem er auf die Tiese der Fluth ausmerksam macht, uns zuweilen das Gesicht zukehrt und uns mit den lebhaften blisenden Augen und den sürchterlichen schneeweißen Zähnen aus Freundschaftlichste angrinst.

#### Drittes Rapitel.

Don einem deutschen Gafihofe, inclufive feiner Leiden und Freuden.

Wenn man in früheren Zeiten vom Eilwagen gestiegen war und seinen Effekten, die auf den rüstigen Schultern eines Postsubalternbeamten ruhten, vorausschlenderte, und so das Hotel erreichte, welches man zu beglücken gedacht, so sah man vielleicht einen Kellner
am Thore lehnen, die Nase des Portiers aus seiner Loge hervorragen,
und bemerkte den Lohnbedienten, der, nach herrschaftlichen Wagen
ausspähend, an der Ecke stand. Aber alle drei bekümmerten sich nicht
sonderlich viel um den mit Staub bedeckten, zu Fuß ankommenden
Passagier. "Höchstens etwas für den vierten Stock!" dachte der
Kellner; "kein Trinkgeld!" seuszte der Portier, und der Lohnbediente
klagte in seinem Herzen: "wenn der die Merkwürdisseiten der Stadt
anschaut, so fragt er lieber an jeder Straßenecke zehnmal, ehe er mir
etwas zu verdienen gibt!"

Und gemäß dieser kühlen Ansichten war denn auch der Empfang des Gastes. Der Kellner, ohne seine Stellung am Thore zu verändern, besah dich von oben dis unten, meinte: es sei Alles zu sehr überfüllt, und murmelte etwas von einem kleinen Zimmer im fünsten Stock, hinten heraus, mit der Aussicht auf die Brandmauer des Nachdars.

— Du wünschtest ein Zimmer im zweiten oder dritten Stock,

ber Kellner lächelt mitleibig und zucht die Achsel, die Nase des Portier verschwindet, indignirt: denn er selbst ist nicht im Stande zu begreisen, wie Jemand, der zu Fuß ankommt, und vorderhand noch gar kein Gepäck dei sich hat, in den zweiten und dritten Stock verlangen kann. Du miethest also das Zimmer mit der Brandmauerausssicht, der Kellner zieht schläftig die Glocke und überliesert dich einem Collegen, der vor dir die Treppen hinauseilt. Im zweiten und dritten Stock siehst du genug Zimmer leer stehen . "Könnte ich nicht vielleicht hier ein Zimmer haben?" — "Sind für russische, englische, französische Herrsichaften bestimmt!" Da ist keine Gnade, du kommst doch unter das Dach und der Bostbeamte, der endlich nachkeucht, verlangt das Dopppelte, da er so hoch steigen muß.

Das ist nun beutzutage, Dant sei es ben Gifenbahnen und Dampfichiffen, gang anders geworben. Der Standpunkt ber Reisenden ist vollkommen verrückt worden, und demnach haben auch die Ansichten bes Rellners, Bortiers und Lohnbedienten eine Beränderung erlitten. Die vornehmften Leute tommen ju Ruß von ber Gifenbahn, ohne Gepad, und die Reise : Equipage bes bestaubten Mannes, ber auf bas hotel zueilt, fteht vielleicht noch braugen auf bem Waggon. Der Portier reifit an ber großen Glode, baß es burch alle Stodwerke schallt, der Oberkellner stürzt an sein Bureau, die Feder hinterm Ohr, streicht sich durch das haar und zupft die halsbinde in die höbe. Ihm folgt eine ganze Schaar vom zweiten, britten und vierten, von Salon: und Rimmerkellnern. Es prafentirt fich ber Lohnbediente mit einem freundlichen Geficht, ber hausfnecht macht eine fuhne Bewegung mit feiner Bürste, aber Alle bleiben ehrsurchtsvoll hinter bem Oberfellner, ber nun handereibend auf bich gutritt, bich fuß anlächelt, oder auch wohl lispelnd seine Freude ausdrückt, daß du das Hotel, in welchem bu niemals warft, abermals mit beiner Gegen=

wart beehrft. Der Empfang ift so berglich, Alle seben aus, als haben fie eigentlich nur auf bich gewartet, als fei blos bir zu Ehren bie Treppe mit Blumen garnirt und mit Teppichen belegt. Der Obertellner fagt: "bie Dienerschaft bes herrn — - tommt wohl nach?" Er hat augenscheinlich fagen wollen: bes herrn Grafen ober bes Berrn Baron, aber er ehrt bein Incognito. - "Ich habe feine Dienerschaft, ich bin allein." - Der Oberkellner buftet. und fammtliche Rellner raufpern fich gelinde. "Für ben erften Stod muß ich bedauern!" fagt er alsbann, "aber vielleicht ein hubsches Appartement im zweiten ober britten?" - "Mir ist ein fleines bescheibenes Bimmer im britten Stod icon recht!" - Der Dbertellner zupft abermals seine Halsbinde, aber mit einer ganz anderen Miene. "Ein kleines Zimmer im britten!" fagt er alsbann, worauf ber Bortier plöglich in seiner Loge verschwindet und der Lobnbediente angelegentlich die Landkarten an den Banden betrachtet, ber Saus: fnecht pfeifend in den Sof geht, und die meisten Rellner voll Abscheu verschwinden. Der Oberkellner allein, der Burde bes Saufes bewußt, fteht groß und erhaben vor bir. "Nummer 124!" bemerkt er würdevoll, und diese schwere Bahl klingt wie ein Verdammungs: "Werft bas Scheufal in die Wolfsichlucht."

Darauf macht er dir eine sehr leichte Verbeugung, und der Zimmerkellner klettert mit dir von Stockwerk zu Stockwerk, bei Blumen und Teppichen und Bronze-Candelabern, Springbrunnen und lakirten Thüren vorbei, immer höher und höher. Zuerst bleiben die Springbrunnen hinter dir, die Bronze-Candelaber verwandeln sich in eins sache Gaslichter, die Teppiche der Treppe in harmlose Strohmatten, die Blumen endlich in ein melancholisches halbverwelktes Bouquet an der Treppe des zweiten Stocks und auch die lakirten Thüren, die dir bis in den dritten Stock treu geblieben sind, verschwinden ebenfalls

in einer noch höheren Region. Du wandelst über unendliche Corridors, zwei Treppen hinab, eine hinauf, du siehst mehrere Thüren mit O bemalt, oder zur Abwechslung mit "iei." Du stehst vor Rummer 124. — ein schlechtes, miserables Zimmer, mit einem Bette für einen Zwerg eingerichtet, die alten wackeligen Stühle das gegen breit und hoch wie für eine Riesensamilie.

Aber warum in diesem elenden Zimmer verweilen? Freilich wenn du als schüchterner Neuling in das Gafthofleben trittst, so folgst bu, ein wehrloses Lamm, bem Bimmertellner gur Schlachtbant auf Numero 124.; bleibst du aber ploblich auf der Treppe zum britten Stod fteben, fiehft bier beinen Führer ernft und wurdevoll an und fagft ihm: "Lieber Freund, Gie find gewaltig im Jerthum, wenn Sie fich einbilden, ich fei in Ihren Gafthof getommen, um unter bas Dach logirt zu werben. Ich bitte" - bies "bitte" fpreche man febr fcharf und bestimmt aus - "um ein gutes Zimmer im zweiten Stod, ober im anderen Fall um ben Befehl, meine Sachen brunten zu laffen!" so kannst du versichert sein, daß er eilig hinab jum Oberfellner fpringt, um dich, wenn wirklich fein Blat ift, gieben zu laffen, ober auf ein anständiges Zimmer im zweiten Stod unter-Deine Fenster, sie geben sogar auf die Strage, bein Bimmer ift nicht groß, aber ber Boden ift mit Teppichen belegt, Bett, Sopha und die übrigen Möbel find aut, und du fängst gang behaglich an, beine nun endlich nachgekommenen Sachen auszupaden, benn bald kommt die Zeit der table d'hote, wo du anständig zu erscheinen haft, erstens, weil alle Welt bort anständig erscheint, und zweitens, ba besonders bu, ber sich ein Zimmer im zweiten Stod gewaltsam errungen, der Zielpunkt sammtlicher Rellnerblide fein wirst und bu dir deßhalb feine Bloge geben darfft. Tritt wurdevoll aber höflich in den Saal, ersuche den Rellner freundlichst, dich nicht in die Nabe

einer offenstehenden Thure zu placiren, da du an Rheuma leidest, und boch nicht zu weit von ben täglichen vornehmen Gaften ber table d'hote entfernt, da du Befannte unter ihnen zu finden hoffest. Aber um Alles in der Welt teine Vertraulichkeit mit dem Bersonal, ja nicht einmal mit dem Oberkellner! Erinnere dich ja nicht, benfelben icon anderswo gesehen zu haben, nimm fremd und formlich beinen Blat ein, trint einige Tropfen bes fauren Tischweins, und bitte als: dann den Rellner, wenn er gerade in deine Rabe tommt, auf die freundlichste Urt und flufternd um bie Beinkarte. Rufe um Gotteswillen ja nicht laut barnach, überhaupt verhalte bich ftill, ruhig, feierlich, auch mit beinen Nachbarn, und wenn du alsbann bemertst, daß die Rellner dich mit einer gemiffen Sochachtung, ja Ehrfurcht ansehen, bedienen, so tamft du bir schon am Ende ber Tafel erlauben, einen berfelben höflichft und im Geheimen um etwas Mundwaffer zu bitten. Dieses ist ein Hauptcoup und gut ausgeführt, vollkommen im Stande, beinem aristofratischen Air die Krone aufzusepen.

Erft Abends kommst du nun endlich dazu, von deinem Zimmer förmlich Besitz zu nehmen, dich in deinen vier Pfählen gehörig umzusehen. Du warst den Tag über in der Stadt, Abends im Theater; du liegst behaglich im Sopha, der Kellner hat deine beiden Stearinlichter angezündet, Stearinlichter, in neuerer Zeit ein Surrogat sur Bougis, mit Ausnahme auf der Rechnung, wo die Wachsterzen in ihrem alten Namen und Preise prangen.

Draußen auf den Treppen des Gasthoss läuft es auf und ab, klirren Schlüssel, klappern Teller, rusen die Kellner einander zu, und unten herauf läutet die große Glode, hie und da fährt ein Wagen an und davon, kurz, es ist ein immerwährender Spektakel. Auch zu beiden Seiten deines Zimmers lacht und flüstert es — wer mögen deine Rachbarn sein? — Es ist eilf Uhr und sie sind schon vor dir

nach Saufe gefommen, benn als bu bei ben langen Zimmerreiben porbei famst, sabst du an jeder Thur irgend eine Art Fußbekleidung stehen, hier Stiefel, ba Halbschuhe, an jener Seite schwere Reiseidube, bort leichte Brobequins - wer mag nun neben bir wohnen? Du warft leichtfinnig genug, an ber andern Seite ber Thure Die Schube, ober mas fonft baftand, nicht in's Huge zu faffen. eine Dame, ift's ein Berr? - ift's Beibes? Aber mas es auch fein mag, Luft jum Schlafengeben haben beine Nachbarn noch nicht, ber Gine pfeift: "Mis ich jungft bie Normandie verlassen," ber Andere spricht, mahrscheinlich mit fich felbst, von ber Stelle: "wo die letten Säufer ftanben." Dazwischen aber fichert und lacht es und man mußte offenbar blödfinnig sein, wenn man so mit sich selbst tichern und lachen wollte. Wenn man nur wußte, ob bas eine Dame mare! Aber man tann in der That nichts deutlich boren, benn ber links. offenbar ein herr mit einer Bafftimme, bort nicht auf, die Norman-Die zu verlaffen. - Ein unerträglicher Rarr! Du haft lefen wollen, aber bas geht nicht. Jest kichert es rechts wieder fo fein und luftig. - Wenn ich nur mußte, ob bas eine Dame mare! Es konnte auch ein gang junger Mensch sein, ber auf so weibische Art lacht. - Doch — was geht's bich eigentlich an? — Nun ja — freilich — gar nichts! - Das ift ichon richtig; und boch spazierst bu mit großen Schritten auf und ab und schielft nach ber Thure rechts. Der Nach= bar links hat endlich die Normandie glücklich hinter sich und ist plot= lich gang still geworden. Ift er vielleicht schon zu Bett ober beobachtet er bich vielleicht burch irgend ein geheimes Loch in ber Thure? - Dergleichen Löcher find auf beiden Seiten genug vorhanden, wie du vorhin entdecteft, große und fleine, mit Solz verftopft und mit Papier. Auch haben die Schluffellocher teine Rlappen.

Behutsam naberft bu bich bemfelben auf ber linten Seite, boch

wie du dein Auge davor bringst, sährst du plötlich zurück, denn auch von drüben ist das Schlüsselloch durch ein anderes Auge bedeckt, welches gespensterhaft in deines blickt. Indignirt über diesen nase weisen Nachdar drehst du einen Zipsel des Handtuchs in das Schlüsselloch, und der da drüben macht es gerade so, untersuchst auch alle Löcher in dieser Thüre und dein Nachdar thut das Gleiche. — Jett bist du von der linken Seite sicher und du kannst beruhigt zur Untersluchung schreiten, wer da drüben beständig so lustig kichert. Sine passende Dessnung ist bald gesunden, du steigst auf einen Stuhl und schaust hindurch. Was Teusel! Das Wesen in dem Zimmer nedenan besindet sich in jenem Zustande, wo es von seinen Kleidungsstücken zu viel und zu wenig abgelegt hat, um mit Bestimmtheit sagen zu können, welchem Geschlecht es angehört und ist merkwürdiger Weise so interessant beschäftigt, wie du selber. Si, ei, diese Neugierde! —

Wenn ich nur wüßte, ob es eine Dame ist!

## Biertes Rapitel.

Was in einem Gafthof um die Geifterflunde gefdieht.

Bei schlaslosen Nächten, beren es leider im Menschenleben so viele gibt, und beren im Gasthof wohl mehr als zu Haus auf deinen Theil kommen, denn du haft ein fremdes Bett, hast viel gegessen und viel geplaudert, dich amusirt, echaussirt, ausgeregt; also in solchen Nächten, wo du dich unmuthig von einer Seite auf die andere wälzest, wo du vergeblich nach dem Schlase greisst, ihn, der nedisch um dich herumgaukelt, vergeblich zu erfassen streht, hast du oft gehört, wie das Leben in dem weiten Hause allmälig abstirdt. Zuerst beruhigen sich die oberen Stockwerke, und die Stille der Nacht, bleiern und unwiderstehlich, sinkt langsam immer tieser hinab, ertödtet das Gespräch im Speisezimmer, drückt den Kellnern die Augen zu, entwendet dem Koch sein großes Messer, löscht Gaslichter und Herdseuer aus und läßt den Portier einnicken.

Alles ist stille um die Mitternachtsstunde, — — da hört der Schlassose, wie es langsam Treppe auf und Treppe ab schleicht und schlürft über die Borpläge und über die langen Corridors, wie es vor jeder Thür stehen bleibt — vielleicht ein unheimliches Gespenst — als überlege es, in welchem dieser Zimmer es den Schlasenden durch seine Erscheinung außer sich bringen solle; aber es tritt zu

teiner Thur hinein, es hustet hohl und dumpf, es raschelt auf dem Fußboden und entsernt sich mit denselben leisen und geisterhaften Schritten, mit denen es gekommen.

Das Gespenst aber, welches fo um die Mitternachtsftunde im Gafthof berumschleicht, ift ber Saustnecht ober fein Gubftitut, ber fammtliche Stiefel und Schube aller Stodwerte zusammenschleppt, um fie morgen fruh vor Tagesanbruch wieder gereinigt an ihren Blat Aber ber elegante Saustnecht eines eleganten Sotels befaßt fich mit dieser niedrigen Arbeit nicht felbst. Er hat seine Unterbeamten , welche dies Beschäft verseben , meiftens arme alte Leute , bie, wenn Alles ichläft, huftend baberichleichen, bas fammtliche Schubwerk zusammenzubringen. Gin alter Mann, eine Brille auf der Rafe, eine Zipfelmute auf bem Ropf, aussehend wie eine Erscheinung, und es ift auch eine folde, ba er erft in ber Mitternachtsftunde fichtbar wird und mit dem erften Sahnenschrei in den unterirdischen Raumen bes Gafthofs wieder verschwindet - ein folder hebt bas Schuhwert vom Boden auf, betrachtet durch die trube Brille angelegentlichst die Bimmernummer und malt dieselbe mit Rreibe auf die betreffenden Cohlen.

Unten in einem stillen Gemach wird das sämmtliche Schuhwerk nun sortirt und nach verschiedenen Rangtlassen eingetheilt. Plebejische, beschmutte Stiesel sind für den Wasserkübel bestimmt und werden mit der Dreckbürste bearbeitet. Unständigere Schuhe werden gleich mit der Glanzbürste gesäubert, und das geht so auswärts dis zu der seinen Zeugdürste und dem Lachpinsel für das zierliche, liebenswürdige Geschlecht der Brodequin's. Endlich stehen alle gereinigt auf einem großen Gestelle einträchtig bei einander; der Haussnechtssubstitut zieht sich nach beendigter Arbeit zurück, — es ist die Mitternachtsstunde.

Stille rings und tiefes Ruhen, Plöglich — horch! ein leifes Flüstern, In den Stiefeln, in den Schuhen Lifpelt es und rauscht es lüstern.

Es tracht und rauscht auf dem Gestelle, es knarrt und scharrt, es seufzt und murmelt, und nachdem ein langer, tieser Ton durch die Stieselreihen gezogen, sind sie wie vom drückenden Banne erlöst und im Stande, sich ihre Gedanken und Gefühle mitzutheilen. Da werden Bekanntschaften gemacht und erneuert, kleine Intriguen angesangen und fortgesponnen, und man theilt die Erlebnisse des vergangenen Tags einander mit.

"Bo waren Sie heute Mittag?" fragt ein feiner Lackftiefel einen schwerfälligen, groben Schuh, ein altes, gesetztes Wesen mit Runzeln und Falten, glänzend vor Wohlbehagen und Thran; und der Schuh antwortet mit einer rauhen, knarrenden Stimme: "Habe meine Fruchteinkäuse besorgt, auch mir ein paar neue Schimmel angeschaut, meine alten Pferde werden abgängig." — Aber wo habt Ihr Euch indessen herumgetrieben? — Was? — wieder einmal allen Mädels nachgelausen und Euch im Theater allerhand dummes Zeug vorschwäßen lassen?"

Die Ladftiesel glanzen, vergnügt bei dem Ausfall des alten Landedelmanns, und wie sie so dastehen, so heraussordernd, so außersordentlich auswärts, so siegreich, versteht man leicht das Schmunzeln, das in ihnen ertönt und das leichte Gekicher. "Haben uns superbe amusirt!" sagen sie darauf und schielen nach ein paar seinen schwarzen Stieselchen, die bei diesem heraussordernden Blid still und beschämt vor sich niedersehen.

Etwas weiter unten auf dem Gestell klirrt ein seiner silberner Sporn so wehmuthig und leise und schmachtet auswärts zu ein paar

zierlichen hellbraunen Brobequin's und fagt mit einer Silberstimme: "Grausame Eleonore! warum zogst du dich bei meiner Annäherung heute Abend immer so scheu zurud?" und die Stiefelchen lispeln: "Konnte ich anders, mein Hugo? Du hast ja selbst gesehen, daß der Whistlich einen einzigen pobelhaften und dicen Fuß in der Mitte hat, und daß mein Mann beständig etwas unter den Tisch fallen ließ."

Neben den hellbraunen Brodequin's stehen zwei Paar ehrenseste, solide Stiefel, ehrwürdige Gebäude bei Jahren, mit soliden, diden Fundamenten. "Ich muß gestehen," spricht das eine Paar zu dem andern, "ich hätte diesem jungen Laffen von Offizier schon lange gessagt, wo er her ware! — Was ist das für eine Aufsührung? Rennt dir oder vielmehr deiner Frau überall nach, führt sie auf der Promenade am Arm, so daß du nebenher lausen kannst, ein vollkommen lächerlicher Elephant."

Wieder klirrte das Spörnlein: "Ach Eleonore, dein Mann ist ein guter alter Mann, aber der Freund, den er bei sich hat, ist ein grober Csel. Sollte man nicht glauben, er sei dir zum Bormund gesett? Aus Ehre, ich werde nächstens mit ihm anbinden."

"Schlechte. Zeiten!" brummten unten ein paar Schuhe, zu benen Gamaschen gehörten, "auf Ehre, Herr Bruder, ganz schlechte Zeiten, sürchterliche Concurrenz! Ich erinnere mich noch ganz gut — es mögen jest vielleicht zwanzig Jahre her sein — da machte ich sast allein in Cigarren, und wenn ich mich sehen ließ, riß man die Ladenthüren auf und schrie: "Da ist er endlich, nur herein! nur herein!" — Jest aber schließt man die Ladenthüren zu und schreit mir entzgegen: "Da ist er schon wieder! hinaus! hinaus!"

Die anderen Gamaschenschuhe, die nebenan standen, ein paar arme, gestidte Wesen, seufzten recht traurig und husteten kläglich das zwischen. — "Ach," sagten sie zum Collegen, "Ihr erfreut Guch doch

einer guten Gesundheit und könnt mit Eurenstarten Sohlen herzhaft durch Did und Dünn lausen. Aber seht mich an — wenn man so draußen in der Meßbude stehen muß, das greift die Gesundheit an, ich versicher' Euch, ich bin eine elende, gebrechliche Schuhkreatur, und mit mir thut's nicht lange mehr." Dabei seufzte das arme Wesen traurig auf und schaute betrübt nach ein paar Gummi-Elasticumüberschuhen, die nicht weit davon standen, und die sein ganzes geknicktes Leben noch eine Zeitlang hätten conserviren können. Aber die Gummi-Elasticumüberschuhe waren vornehme diplomatische, achteten nicht auf das geringe Volknebenan und unterhielten sich auf's Angelegentlichste mit ein paar russischen sich en Belzstieseln über den Ausgang der Pariser Friedens-Consernzen.

Das untere Brett des Gestelles nahm das Bedientenschuhmerk und sonstiges dergleichen Bolt ein. Doch gab es sehr anständige und nette Leute darunter, namentlich bei dem weiblichen Personal. Es ist traurig, wie wenig Bedacht zuweilen die Natur auf Rang und Stand nimmt, denn hier unten im Departement der Rammerjungsern gab es aristofratischere Stieselchen, als droben bei der hohen Aristofratie selbst, und man konnte es den Schuhen der deutschen Baronin, die so viel Platz einnahmen wie ein paar Dragonerstiesel, durchaus nicht verübeln, daß sie so erbost mit den Fußspitzen über das Brett hinabsahen auf die Brodequin's ihrer Rammerjungser, die einem zwölssächigen Kinde anzugehören schienen.

Unter den Gummi : Clasticumüberschuhen unterhielten sich zwei Baar Bedientenstiesel, und ein Baar derselben roch entsetlich start nach Juchten, hatten auch einen röthlichen Glanz und waren start geschmiert. Sie sagten: "Wenn ich so hinten auf meinem Bode sitze und durch das weite Land sahre, so kommt es mir immer unheimlich vor, so oft ich unter einem Telegraphendraht dahin sahre. Ich meine immer, der Blit, der da hin und herzuckt, könnte einmal eine salsche Richtung

nehmen und mir gelegentlich auf meinen Kopf fahren, deshalb bude ich mich auch bei einer solchen Gelegenheit soviel wie möglich."

"Jott noch!" entgegneten die andern Stiefel, "was ihr Russen in der Bildung zurück seid! Das sind ja keine Blitze, die an den Telegraphendraht dahinstliegen, sondern rein nichts als Depeschen."

"Ei," sagte der Russe, "das macht man uns nur weiß, das sind ganz andere, geheimnisvolle Geschichten! — was Depeschen!"

"Nein, ich versichere Sie, es sind einfache Depeschen! Die Diplomaten können fie ja lefen."

"Ja, wer das glaubt!" sagte der Ruffe.

"Nun, auf Ehre, ich kann Sie versichern, ich habe das hunderts mal mit angesehen. Wenn wir über die Landstraße dahin suhren und bei einem Telegraphendraht vorbeikamen, da judte es meinen Herrn Baron immer im rechten Auge, und dann nahm er ein kleines Fernglas heraus, das er sehr sorgfältig zu verwahren pflegte, und beschaute damit den Traht, und darauf sah er immer sehr geheimnisvoll und wichtig aus und wußte Alles, was in der Welt vorging, ganz genau."

"Schredlich!" meinten die Juchtenstiefel. "Und haben Sie nicht ein einziges Mal selbst durch dies merkwürdige Glas gesehen?"

"D ja!" entgegneten die Andern, "zweimal in meinem Leben; das war vor den Bariser Conserenzen, da suhr ich mit dem Wagen allein voraus, und als ich auf einer weiten Ebene den Telegraphendraht sah, richtete, ich das Glas dahin und sah Couriere und Depeschen in fürchterlicher Eile dahinstliegen."

"Und das andere Mal?" fragte der Ruffe.

"Das war," entgegnete ber Andere, "nach ben Barifer Conferenzen, ba famen fie nicht gang so eilig von borther gurud."

So rauschte und knarrte es auf dem Schuh- und Stiefelgestelle Nachts um die zwölfte Stunde, und sonderbar genug hatten oben in

ihren Betten die Besither ber verschiedenartigen Schuhwerte fast dies selben Gedanken und Traume.

Der Landedelmann lachte, daß er bas Rorn um ein paar Rreuzer mobifeiler erhandelt, ber junge Stuber gablte bie Bergen, Die er beute erobert, der alte Chemann traumte von einer Whistpartie, er ließ alle Augenblick die Karten unter den Tisch fallen, und so oft er mit dem Kopfe wieder auftauchte, bemerkte er, wie der junge Offizier die Band auf fein Berg legte und freundlich lifpelte: "Coeur ift à tout!" Diese schrecklichen Traume ließen ihn in der Racht oftmals erwachen, und bann machte er Licht und fah nach feiner Frau, bie unruhig gu ichlafen schien. - Der Cigarrenhandler aber tampfte mit einem gewaltigen Alp, ber fein reisendes Berg bart angstigte. Er machte in Cigarren, und fo oft er aus einem Laden vornen binausgeworfen wurde, trieb ihn eine gespenfterhafte Gewalt an, hinten wieber hinein au treten. — Der arme handelsmann aus ber Megbude huftete bie gange Racht an Ginem fort und trank zuweilen Ramillentbee. batte naffe Fuße bekommen, fich eine ftarte Erfaltung geholt, und wenn er zuweilen in einen leichten Schlummer verfiel, fo traumte er von ein paar neuen, schonen Gummigaloschen. Die beiden Diplomaten bagegen, ber beutsche sowie ber ruffische, hatten teine eigenen Traume, fondern beschäftigten sich merkwürdiger Weise mit bem , was ihre Kammerbiener vorhin besprachen. Der Deutsche bildete fich wirklich ein, ein folches Wunderglas zu besiten und Alles zu wiffen. was in der Welt fichtbar und unfichtbar vorgeht, und ergablte bas feinem ichlauen Collegen. Diefer hörte ihm pfiffig lächelnd gu, und ber aute Deutsche in der Freude seines Bergens, Jemand hinter's Licht geführt zu haben, bemerkte nicht, wie ihm der Andere allerlei seltsame Marionetten vor fein trübes Glas hielt, und berichtete barauf froh und heiter als über etwas wirklich Geschehenes und Gesehenes nach Saufe.

## Fünftes Rapitel.

Von dem Innern einer Portier-Loge und mas da Merkwurdiges vorkommen kann.

Es ift ein Wintel in jedem foliden Gafthof, nicht besonders schon gelegen, ebensowenig elegant möblirt, der aber nichts bestoweniger unsere Beachtung ebenso gut verdient, wie ein Appartement in dem ersten Stod, ja noch viel mehr, weit letteres oft Monate lang obe und leer baliegt, ber gebachte Wintel aber ftets bewohnt und belebt ift. Meiftens befindet er fich neben bem großen Thor bes Gasthofes, von welchem zu ihm eine Glasthur führt. eigentlich ein Rimmer, boch wird eine Wand gewöhnlich burch ein unverhaltnismäßig großes Fenfter gebildet, welches die niedrige Dede furzweg durchschneibet, sowie die andere Geite durch ben Treppenwinkel. Das Ameublement biefes Zimmers ift nicht besonders reich. Es besteht aus einem fleinen Schreibpulte, auf welchem vorrathiges Bapier liegt, damit die aus- und eingehenden Fremden fich die nothigen Notizen machen konnen, und por welchem ber einzige Stuhl biefes Gemaches fteht. An ben Banben, wenn so viel Plat ba ift, hangen alte vergilbte Wandfarten, Gilmagen : Courfe, Gifenbahn : Tarife und Dampfboot: Tabellen. Auf dem Fenftergefims bemerkt man zuweilen, das heißt, bie und ba in großen Gasthöfen, eine Reibe von Reisehandbuchern nach allen Ländern, in welchen man zum Gebrauche nachschlagen tann. Doch wenn man eines dieser Werke in die Hände nehmen will, sindet man zu seiner großen Ueberraschung, daß der untere Deckel des Buchs auf dem Fensterbrette sestgenagelt ist und sich dasselbe wohl öffnen, aber nicht mitnehmen läßt.

Das nothwendigfte und bedeutenofte Gerath im Zimmer aber ift bas Bett bes Portiers, welches fich mit ber fühnen Soffnung schmeichelt, man febeles am Tage für eine riefenhafte Rommobe ober für einen harmlofen Raten an benn fo fieht es aus, wenn es aemacht ift. Aber es ift merfrourdig, ein foldes Bettgeftell, mag man ibm eine Form geben welche man will; es tann feinen Inbalt nicht verleugnen, mag es nun als Raften, als Rommobe, als Schrant. als Copha mastirt fein, es fichert bir freundlich zu und fagt: Siebft bu nicht, baf ich eigentlich ein Bett bin?" - Auch ber Bortier in feiner Loge thut bas Uebermögliche, feinen Bettfaften mabrend bes Tags in einen Copha unguwandeln: er breitet eine Dede barüber. legt die Riffen hinguf, fest fich mit guten Freunden auf diese Riffen, plaubernd und zeitungslesend. — Umfonft! bas Bett läßt fich nicht wegleugnen, es ift ba und bleibt da in feiner gangen breiten Geftalt, und zum Ueberflut schaut nicht felten ein Zipfel bes Leintuchs ober eine Ede bes Ueberbetts vorwipig ins Bimmer binein.

Neben der Glasthüre befindet sich ein großes, schwarzes Brett mit Nummern dis zu 124, — wenn nämlich so viel Zimmer im Gasthose sind — bestimmt, die verschiedenen Schlüssel dieser verschiedenen Zimmer auszunehmen. Dies Schlüsselbrett in seinen mannigfachen Beränderungen zustudiren, ist nicht nur für den Portier außervordentlich wichtig, ja nothwendig, sondern auch für einen Unbefangenen sehr lehrreich. Der Portier wirst einen Blick auf die Tasel, und er sieht, wenn neue Gäste kommen, welche Zimmer noch frei sind.

Es ist ein einsaches Thema, aber verwendbar zu den mannigsachsten Bariationen. Im Winter ist das Schlüsselbrett gewöhnlich öde und leer, da sind nur einige wenige Nummern besetzt: alte Pensionäre, Stammgäste, Handlungsreisende der verschiedensten Branchen, sast Alles Bewohner des dritten, ja vierten Stockes; aber wenn draußen der Schnee geschmolzen ist, wenn die Schneeglöcken verblüht, die Beilchen etwas Alltägliches geworden — wir meinen die wirklichen, nicht die Geldveilchen in zarten Minneliedern, diese sind sogar im Dezember nicht mehr zu ertragen — wenn also draußen in der Natur Alles grünt und blüht, wenn der Storch klappernd wiederkehrt, so sängt es auf dem Schlüsselbrette ebensalls an zu klappern. Die leeren Rägel füllen sich an und mit denselben die öden Gänge und Treppen des Gasthoss.

Der Portier, der den Winter über wie ein Murmelthier in seiner Höhle gesessen, dehnt sich und wird geschmeidig, und lebendige Kellner, die im Herbste urplöglich verschwanden, erscheinen wieder in weißer Halsbinde und ewig lächelnden Gesichtern; arme Lohnbediente, die während des Winters unter Frost und Mangel verkummerten, sproßen aus dem Boden, wie die Pilze, mit frohen Physiognomien, hoffnungsreichen Herzen und weiß gewaschenen Baumwollhandschuhen.

Und für all' dies Getreibe ist das Schlüsselbrett in der Portierloge das Zisserblatt einer richtig gehenden Uhr; je lebhaster der Bertehr in dem Hause ist, um so toller bewegen sich die Schlüssel, und
nicht blos zeigt dieses Zisserblatt dem ausmertsamen Beschauer, ob
alle Zimmer besetzt sind, und nicht blos liest er an Briesen und
Karten, die dort hingesteckt werden, Namen und Charatter dieser
Zimmerbewohner, o nicht blos das, sondern er ist bei einiger Beobachtungsgabe im Stande, von diesem Schlüsselbrett allerlei andere interessante Bemerkungen abzulesen.

Da find zwei entfernte Zimmer, Nummer 24 und 64, und die Bewohner dieser beiden Zimmer, ein herr und eine Dame, fab man an zwei verschiedenen Tagen von zwei verschiedenen Seiten antommen. Auch scheinen sie sich durchaus nicht zu tennen, benn man sieht sie weder bei der table d'hote, noch bei sonstigen Veranlassungen auch nur bas fleinste Wort zusammen wechseln, und boch bemertt ber alte Bortier, baß zwischen ben beiben Schluffeln eine eigenthumliche Spmpathie berricht. Raum bangt Rumero 24 an feinem Blat, - ein Zeichen, baß feine Besitherin ausgegangen - fo erscheint Numero 64 ebenfalls; verschwindet Numero 64 vom Schluffelbrett, weil fein Eigenthumer gurudgefehrt, fo wird fast in berfelben Dlinute auch Numero 24 unsichtbar. Das dauert eine Zeit lang so fort, bis eines Abends Numero 64 verschwand, Numero 24 aber hängen blieb, obgleich der Zimmerkellner versicherte, er habe die Dame von Numero 24 nach Saufe tommen feben. Diefer Schlüffel machte bem Portier viel zu ichaffen, benn er konnte lange nicht begreifen, weßhalb Numero 24 in diefer isolirten Stellung verharre, bis ihm endlich beim Auslöschen sammtlicher Gaslichter im Saufe, und nachdem er bemerkt, daß alle Lichter bis auf Numero 64 erloschen seien, ein außerordentliches Licht aufftieg, und er baburch ins Klare fam, baß biefe ifolirte Stellung eigentlich teine ifolirte Stellung mar.

Ueberhaupt gibt das Schlüsselbrett zu Nacht Stoff zu den schönsten Betrachtungen, da die Heerde der ruhigen Reisenden und Staatsdürger heimgekehrt in die gasthössliche Hürde, und doch sind die Schlüsselreihen noch verdächtig gelichtet. Gilf dis zwölf Uhr — es sehlen noch auf allen Stockwerken verlorene Schase. — Ein dis zwei Uhr — saft alle Nägel sind leer, nur hie und da befindet sich noch ein Schlüssel melancholisch allein hängend und gibt Zeugniß von dem unsoliden Lebenswandel seines zeitweiligen Besitwers. — Drei dis vier Uhr —

es sind immer noch Schlüssel da — fünf bis sechs — der Portier hat eine unruhige Nacht gehabt, denn die übrig gebliebenen Schlüssel haben sich trauervolle Geschichten erzählt. Endlich kommt der Tag; die soliden Leute verlassen Bett und Zimmer, das Schlüsselbrett füllt sich auffallend schnell, und der Portier bemerkt, daß jetzt erst jene andern Schlüssel langsam verschwinden, zwischen ihren soliden Kameraden eine traurige moralische Lücke lassend.

Es hat mir von jeher außerordentliches Vergnügen gemacht, mich Abends, wenn ich in meinen Gasthof zuruckehrte und noch teine Neigung jum Schlafen verfpurte , mit meinem Bortier in ein Gefprach einzulaffen, wo er mir die oben mitgetheilten Bemerkungen anver-Da faßen wir bei einem Glase Bunich auf bem Bettkaften einträchtig neben einander, er hatte fein Glas auf die rechte Ede geftellt, ich das meine auf die linke, und dabei rauchten wir gute Ci-Doch gelang es mir felten, ihn zu Mittheilungen aus bem Gafthofeleben ju bewegen: er verftand feine Stellung volltommen und mar im höchsten Grade biscret. Wenn ich in ihn brang, mir die Geschichte dieses oder jenes rathselhaften Passagiers, ber viel mit ibm verkehrt, anzuvertrauen, so schüttelte er seinen Ropf und meinte, bas gienge nicht gut an. War er aber in folden Stunden bei guter Laune, so gab er mir etwas Underes zum Besten. Er hatte seinen großen Stod mit dem filbernen Anopf zwischen die Beine gestellt und fah mich bei seinen Erzählungen immer pfiffig lächelnd von ber Seite an, als wolle er fagen: "Glaubst bu mir auch? nimmst bu auch Untheil an dem, mas ich bir sage?" Oftmals maren biese Seitenblide sehr verzeihlich, denn seine Erzählungen, wie zum Beispiel die bes folgenden Kapitels streiften sehr an's Unglaubliche, und boch versicherte er hoch und theuer, sie sei vollkommen wahr, nicht bas-Beringfte baran erfunben.



Sedstes Rabitet.

Allein auf der Welt. Ergahlung des alten Dortiers.

"Da war in unserer Familie ein sonderbarer Raus, ein Mann von ungefähr vierzig Jahren, ein weitläufiger Better von mir pon dem alten Bortier nämlich. Diefer Mann war Affistent auf bem Saupt=Roll=Amt und bas Saupt=Boll=Amt befand fich in ben Festungswerken in großen taffemattirten Raumen, worin ein fleiner. febr kassemattirter Raum bas Bureau biefes Mannes mar.

Diefer Boll : Affiftent und Better bes Portiers bieß Berr Schnipfel, und die Natur hatte unter diefem Ramen etwas febr Bezeichnendes geschaffen, benn ber Boll : Affistent fah in ber That aus, nicht wie ein Glied bes Menschengeschlechts, sondern wie ein Schnipfel beffelben; feine Figur mar lang und durftig, fein Gefitht blaß und mit taum ertennbaren Bugen, ungefahr fo, als fei er einmal von Schnee gewesen und bas Beste an ihm weggeschmolzen. Ebenso schattenhaft wie sein Meußeres war fein Bang, fein Befen, seine Sprache. Auf der Straße huschte er nur so babin, ohne ben Blid vom Boden zu erheben, ohne einen Menschen anzusehen von Begrußen irgend Jemandens war natürlich feine Rede. vermied er auf seinen Gangen nach bem Bureau und von ba nach Baufe, - andere hatte er nicht - bas Sonnen - und Mondenlicht,

10

und wenn er einmal über eine Straße mußte, die hell beschienen war, so suhr er so gespensterhaft barüber her, daß man darauf hatte schwören mögen, es bewege sich da nichts Körperhaftes, sondern nur ein Schatten, der irgendwo verloren gegangen sei.

Das Innere des Herrn Schnipfel war analog seinem Neußeren, ebenso trostlos und unheimlich bestellt; so menschenscheue er überhaupt war, so bösartig ließ er sich an, wenn er mit Menschen in irgend eine Berührung kam, und das geschah auf seinem Bureau in der Kassematte sehr häusig. Er hatte das Berechnen der Steuersätze einz geführter fremder Waaren und so saß er den ganzen Tag in seinem kleinen seuchten Gewölbe, wie eine Spinne in ihrem Netz, auf unz glückliche Fliegen lauernd. Diese Fliegen waren harmlose Laden: Jünglinge, welche er auf alle Weise plagte und quätte, auch wohl bedeutend über das Ohr hieb, zum Nachtheil ihrer Prinzipale, aber nur zum Bortheil der Steuerkasse, denn der Herr Schnipsel war ein ehrlicher Mann.

Die Kassematte hatte zweisDeffnungen, eine Thür, zu welcher er herein kam, und ein kleines Fenster, zu welchem er hinausschaute. Die Thür schloß er sorgsältig hinter sich ab und wälzte obendrein zur Borsicht jedesmal einen großen Aktenstoß davor. Dann setzte er seine Brille auf, zog den Kanzleirod an und streiste die Schreibärmel darüber, die von anklebender Tinte entsetzlich gesteist waren. So gerüstet öffnete er den Laden des kleinen Fensters — seinen Anzug hatte er natürlicher Weise im Dunkeln besorgt — schloß aber das Fenster selbst augenblicklich wieder, sobald er davor eine ziemliche Anzahl Wartender erblickte. Rachdem er sich eine Zeitlang die Hände gerieben, mehrere Federn gespist, die Tinte umgerührt, Papier für ein ganzes Jahr zurecht gelegt, öffnete er langsam das Fenster wieder und ließ sich einen Zettel hereinreichen. Wehe aber dem Besitzer des

Bettels, wenn das Geringste an der Aussertigung desselben fehlte, wenn die Signatur nicht bis auf Punkt und Komma übereinstimmte, wenn zum Beispiel auf dem Frachtbrief eine lange magere Flasche, auf der Waarenkiste dagegen, die der Borzeiger zu empfangen hatte, eine dickbauchige gemalt war! Da kam der Bettel wieder aus dem Fenster heraus — "unrichtig!" und da konnte der arme Handlungslehrling sich stundenlang den Kopf zerbrechen, wo denn eigentlich der Fehler stede.

Wenn fich Neulinge in Geschäften bes hauptzoll : Umte mohl Die schüchterne Frage erlaubten, welcher Steuerfat wohl auf ein neu einzuführendes Kabritat anzuwenden sei, so überflog ein dufteres Lächeln die schattenhaften Buge bes herrn Schnipfel - bas mar ein aludlicher Moment in seinem Geschäftsleben. Gifrig blatterte er in seinem großen Buche, und wenn auch nur eine Möglichkeit vorhanden war, daß zum Beispiel das Fabritat einen Schimmer von Seibe besaß, so rieth ber Boll : Affistent und alsbann sogar freundlich, es als Seidewaare zu verzollen, wobei eine ungeheure Summe heraus: fam, und der junge Sandlungsbefliffene zu Saus die nachdrudlichfte und unvergeglichste Rafe erhielt. Webe bann aber biefem Unglud: lichen, wenn er turge Zeit nachher schweißtriefend, erhipt und athem= los wieder vor ber Raffematte ericbien, und um Menderung bes Steuerzettels nachsuchte! Bei folden Gelegenheiten mußte meiftentheils eine obere Bollbehörde einschreiten, und es gelang fast nur mit Gewalt und der Anwendung der vollen Amt3 : Autorität, den ein: mal ergriffenen Fang feinen Babnen, respective feinen Buchern gu entreißen. Much ichloß er bei folden Fallen gewohnlich feine Fenfterläden mehrere Stunden lang und blieb bann in finfteren Betrachtungen allein bafigen.

Ein solch' unbehagliches und unheimliches Leben führte der

Boll-Assistent Schnipfel als solcher. Als gewöhnlicher Mensch machte er es ebenso, ja seine Beschäftigungen zu Haus waren jedensalls noch einsörmiger und nicht im Geringsten menschenfreundlicher. In einer kleinen Straße des abgelegensten Stadtviertels bewohnte er im dritten Stock hinten hinaus zwei ärmliche Zimmer. Man muß aber hieraus nicht den Schluß ziehen, als ob seine Bermögensumstände gar so schlecht beschaffen gewesen wären — im Gegentheil! Herr Schnipfel hatte sich in früheren Zeiten einiges Bermögen erübrigt, und obenzbrein erzählte man sich noch, er habe einstmals in der Lotterie einen bedeutenden Tresser gezogen. Dem sei nun wie ihm wolle; in seiner Wohnung sah es nicht darnach aus, als sei der Besiher derselben ein Mann, welcher über Kapitalien gebieten könne.

Bon seinen beiben Zimmern bielt er immer eins verschloffen; Morgens, wenn man im außern Gemach ben Raffee hinstellte, blieb er in seinem Schlafzimmer, wurde dies in Ordnung gebracht, fo betrat er sein Wohnzimmer, welches sich von bem anderen nur badurch unterschied, daß sich in jenem ein Bett befand. Beim Mittagessen machte er es gerade fo. In ein Kosthaus zu geben, war ibm unmöglich, ich glaube, er wäre lieber verbungert, und aus dieser Menschenschen tam es benn, daß die Frau, welche ihn seit zehn Jahren bediente, mit Wahrheit behaupten konnte, fie habe ihn mabrend all' ber Zeit nur ein einziges Mal gesehen und bas war an bem erften Tage, wo er mit ihr bie nothwendigen Berabredungen traf. Sein Abendeffen, bas einfachste von der Welt, benn es bestand Jahr aus Jahr ein aus einem Weißbrod und einer Burft, verschaffte er fich felbst, indem er bei einem Baderladen vorbei ging, burch bas Fenster nach seinem Brod langte, bas Gelb bafur hinwarf und alsbann so schnell bavoneilte, als habe er gestohlen. Ebenso machte er es auch bei bem Megger, und man war bas feit einer Reibe von

Jahren schon so gewöhnt, daß man ihm seinen täglichen Bedarf jedesmal zurecht legte, und das Geld dafür, ohne nach ihm zu schauen, einstrich.

Es ist wohl überflüssig zu sagen, daß der herr Schnipfel nie Jemand auf der ganzen weiten Welt einen Dienst erwies. Arme Leute, die ihn um etwas ansprachen, pflegte er dagegen ruhig anzubören; ja er ließ sich mit ihnen nicht selten in ein längeres Gespräch ein, worin die Bittenden in der Hoffnung auf eine größere Gabe ihm ihre ganzen Leidensgeschichten auf's Umständlichste mittheilten. Doch wenn der Bettler glaubte, jetzt werde der gutmüthige Herr seine Börse ziehen, so drückte der Zoll-Assilient seinen Hut sester in den Kopf, und ging nicht selten lachend, ja sogar pfeisend davon.

Seinen Collegen machte er den beständigen Auspasser und verrieth es pünktlich seinen Borgesetzen, wenn irgend Einer einmal einen Nachmittag sehlte, oder sich sonst etwas zu Schulden kommen ließ. Dies war aber eigentlich eine Art Wiedervergestung, die er diesen seinen Collegen angedeihen ließ, denn da sie seine Menschenschen kannten, sowie seine Unsust, auch nur das Geringste zu sprechen, so machte es ihnen ein besonderes Bergnügen, ihn anzureden, ihm eine Menge Leute auf den Hals zu schieden, ihm in den Weg zu treten, kurz ihn auf das Empsindlichste zu kränken. Daher kam es denn auch, daß er seden Abend mit größerem Haß seine Kassematte zuschloß und mit Verwünschungen auf den Lippen wie ein scheues Wild nach Hause lief, um sich dort einzuriegeln, um endlich einsam und glücklich zu sein.

Da ging er in seinem Stubchen auf und ab und horchte auf bas verschiedenartige Geräusch auf der Straße, ärgerte sich, wenn in der Nachbarschaft eine helle Stimme ein frohliches Lied sang, lief heftiger auf und ab, wenn die Wagen auf der Straße rasselten und

ballte ingrimmig die Faust, wenn Frühjahrs und Sommers das Jubeln und Zauchzen der Kinder zu ihm hinausdrang. Wurde es aber später und erstarb das Leben in der Nachbarschaft, wurde es stiller und immer stiller im Hause und auf der Straße, dann athmete der Herr Schnipfel freier und beruhigter, dann lauschte er wohl auf den Gang hinaus, ob sich auf den Treppen und Gängen nichts mehr rege und kehrte darauf in sein inneres Zimmer zurück. Hier beendigte er alsdann sein Abendessen und ging dann nicht selten mit schleichendem Schritt nach seinem alten Kosser in der Ecke des Zimmers, eine kleine Kassette zu holen, die er vor sich auf den Tisch stellte.

Diese Kassette öffnete er mit einem kleinen Schlüssel, schaute aber dabei ängstlich in dem halbdunkeln Zimmer umher, ob ihm nicht zufällig Jemand über die Uchsel schaue, und nahm dann alle Papiere heraus, die er vor sich auf dem Tische ausdreitete. Werthe volle Papiere waren es, die aus dem Kästchen hervorkamen: Staatse Obligationen, Sparkassen: Quittungen, Staatse Papiere, kurz, ein kleines Bermögen, das er hier vor Jedermanns Bliden sorgfältig verschlossen hielt. Zulett aber nahm er ein kleines, vergilbtes Backetchen heraus, öffnete es behutsam und entwickelte aus demselben ein Bildniß, das er recht in den Schein der fladernden Talgkerze stellte.

Es war das Portrait eines sehr jungen Madchens, vielleicht von fünfzehn, sechszehn Jahren, ein liebes, rundes, frisches, lebenszheiteres Gesichtchen; dide schwarze Flechten saßten den Kopf ein, helle, luftige Augen blidten ihn an, und unter der etwas emporgezogenen Oberlippe lachten ihm schneeweiße Zähne entgegen.

Um dies Bild herum gruppirte er sammtliche Bapiere, und begann alsdann leise seinen Schatz zu überzählen. "Fünshundert Thaler," sagte er, "tausend, zweitausend, dreis, viers, sechse, achttausend Thaler — und das ware Alles bein gewesen — Alles bein

und noch viel mehr dazu, denn ich wär' heute nicht mehr Zoll-Assistent, hätte mich emporgeschwungen und wäre vielleicht Inspektor geworden, ja am Ende Steuerrath — verdammt! — und was hätten wir sür ein angenehmes Leben geführt! ha! ha! ha! "— dabei lachte er laut hinaus — "und jeht ist das Alles ganz anders geworden, habe es dir auch immer prophezeit — nun, wie der Teusel will, mir kann's schon recht sein; aber nicht wahr," suhr er sort und ballte seine Hand gegen das Portrait, "jeht könntest du dieses Geld nothwendig brauchen, o wie sehr nothwendig, Madame! Die Hälste, der zehnte Theil, ja der hundertste Theil wäre im Stande, dich überglücklich zu machen, damit du deinen Kindern etwas Gutes kausen, damit sie sich einmal satt essen, und wenn ich einmal benke, daß es mit mir zu Ende geht, so werde ich es in den Fluß wersen, da wo er am tiessten ist."

Diese herrliche Abendunterhaltung, und genau sast immer auf die gleiche Art, machte sich der Zoll-Assistent wöchentlich ein paarmal, und nachdem dies geschehen, legte er die Arme auf den Tisch, den Kopf darauf und versank in stundenlanges Dahinbrüten."

Da zog Jemand die Glock'an dem großen Thor des Gasthofs und der alte Portier wurde für einige Augenblick in seiner Erzählung unterbrochen.

Dig and Sichogle

## Siebentes Rapitel.

Fortsetung des vorigen: Allein auf der Welt.

"Der Boll = Affistent, Berr Schnipfel, batte einst nicht fo gang allein in ber Welt gestanden: er hatte nämlich einen Bater gehabt und zwei Mutter, b. h. eine rechte Mutter und eine Stiefmutter. Der Ersteren, vor langen, langen Jahren verftorben, mar die Stiefmutter gefolgt, nach einem langeren Bittwenftand bes feligen herrn Schnipfel. Warum diefer Ehrenmann sich eigentlich fo spat wieder verheirathete, bin ich nicht im Stande anzugeben," fagte ber Portier, "ich weiß wirklich teinen Grund hiefur, benn fein Sohn, ber Beld meiner Geschichte, war damals schon sechszehn Jahre alt; auch brachte Die Stiefmutter ein tleines Tochterchen von vier Jahren mit in Die Che; mir scheint aber, die Borfebung hatte biese Beirath eben biefes Madchens wegen eingerichtet, benn einige Jahre nachher ftarb ber alte Berr Schnipfel, ihm folgte furz barauf feine zweite Frau und so blieb das Töchterchen ber Obhut des jungen herrn Schnipfel onvertraut, ber fich ihrer auch auf's Baterlichste und Bruderlichste an-Das Bildniß aber, mas ber Boll : Affiftent in feinen Dage: stunden vor sich auf dem Tische aufstellte, war das Portrait eben biefer Stieffdwester, nachdem sie zu einem hubschen sechszehnjabrigen Madden berangewachsen war.

Der Boll-Alsistent hatte, wie schon gesagt, etwas weniges Bermögen von seinem Bater, war balb bei der Steuerpartie angestellt worden, und war solchergestalt im Stande, für die Erziehung jenes Mädchens, das ihm mit jedem Tage lieber wurde, auf's Beste zu sorgen. Die kleine Rosine wurde ein allerliebstes Madden und wuchs heiter und fröhlich auf. herr Schnipsel, ihr Stiefbruder, ließ sie in Allem unterrichten, was ihm nüglich erschien, und lehrte sie sogar in den Freistunden selbst Einiges, was ihm selbst sehr wichtig war, aber für ein junges Mädchen nie von großem Nuten sein konnte. Er brachte ihr z. B. einige Ansangsgründe im Lateinischen bei und bemühte sich, ihr einen Begriff zu geben von der verwickelten und höchst complicirten Zoll-Einrichtung des Staates.

In diesen Privatlehrstunden dagegen lernte Berr Schnipfel etmas kennen, mas ihm noch von viel wenigerem Nuten mar, als ihr bas Latein und bas Bollmefen - bie Liebe nämlich, und als er barauf an einem iconen Morgen bemerkte, er fuble fur feine Schwefter Rosine mehr als bruderliche Zuneigung, so machte er einen verzweiflungsvollen Spaziergang und hielt fich für ein entfetliches Ungeheuer. Much bekampfte er fraftigft und mit bestem Erfolg biese Liebe, mas ihm um fo leichter mar, ba Rofine nicht im Geringften etwas bavon Aber er bewachte jett bas Mabchen wie seinen zu verstehen schien. Augapfel, er hutete ihre Blide, ja wo möglich ihre Gedanken, wie ber Greif die verzauberten Schate. Er traumte von einem immerwährenden Zusammenleben, von einem freundlichen Wandel durch das Dieffeits und von einem endlich geläuterten Wiedersehen in bem Jenseits. Wenn bagegen entfernte Berwandte von ber Zukunft seiner Stiefschwester sprachen, von einer guten Beirath, die man fur fie suchen muffe, so pflichtete er dieser Ansicht seufzend bei und mar ebelmuthia genug, sein ganges Ererbtes und Erspartes für einen solchen Fall zu einer Mitgift Rofinens zu beftimmen.

Da tam das Schickfal in Gestalt eines jungen Handlungsbeflissenen, welcher Rosinen zuerst auf der Straße, dann bei einer Berwandten, dann oft zufällig in der Kirche, später nicht mehr zufällig in der Kirche, surz an vielen Orten sah, ohne daß der gute Schnipfel



vie geringste Ahnung davon hatte. Als er einige Zeit darauf durch einen guten Freund von dieser Angelegenheit unterrichtet wurde, gerieth er zum ersten Mal in seinem Leben in einen unbändigen Zorn, verbot dieses Berhältniß auf das Bestimmteste und schloß seine Schwester in ihrem Zimmer ein, um dasselbe mit einem Male abzubrechen. Doch war dies nicht so leicht wieder zu lösen und die beiden Liebenden blieben durch obwaltende Umstände sest an einander gesetetet.

Der Boll = Mfiftent murbe von einer alten Tante bievon unterrichtet mit dem Bemerten, daß man Alles anwenden muffe, um eine Beirath zwischen ben beiben jungen Leuten zu Stande zu bringen. Die alte Tante meinte, bas Gelb bes herrn Schnipfel sei bas beste Mittel zu biefem 3med, biefer aber mit gebrochenem Bergen bachte anders, verschaffte sich irgendmo eine alte rostige Bistole, lud sie mit überflüssigem Bulver und Blei, und machte so bewaffnet dem jungen Raufmann einen freundschaftlichen Besuch. Er schwur babei ben gräßlichsten Eid, ihn - fei es beute ober morgen - todtzuschießen, im Fall er nicht gesonnen sei, seine Stiefschwester augenblidlich gu beirathen, und ber ungludliche Liebhaber fand fich burch biefe Grunde und auch, weil er das Madchen wirklich liebte, bewogen, in die Berbindung zu willigen. Die Hochzeit ging vor sich, von der alten Tante besorgt, der Boll-Afsistent aber weder mit auf's Rathbaus, noch in Die Rirche, noch fagte er seiner beiggeliebten Stiefschwester ein Wort jum Abschied; unter Thranen verließ sie seine Wohnung und er blieb allein zurud, gang allein.

Lange spielte er an dem Abend mit der alten rostigen Pistole, boch legte er sie nach langem Kampse still bei Seite, packte seine Staatsspapiere und das Portrait Rosinens in jenes Kastchen, und begann von jenem Augenblic das Menschengeschlecht im Allgemeinen auf's Nachdrücklichste-zu bassen.

So vergingen einige Jahre. Umsonft gab sich bie alte Tante,

bevor sie starb, alle Mube, eine Aussschnung zwischen den Beiden zu Stande zu bringen, umsonst versuchte Rosine dasselbe: Herr Schnipfel war unbeugsam und behauptete, er habe auf der ganzen weiten Welt keinen Bekannten und Verwandten als sich selbst.

Dem jungen Baar ging es unterdessen nicht nach Bunsch, ihre Ehe wurde freilich mit zwei Kindern beglückt, aber sonst mit wenig Erfreulichem. Das Einkommen des Mannes war zu gering, um seine Familie anständig zu ernähren, er siel zuerst in Schulden, dann in eine schwere Krankheit, und als er in Folge derselben starb, besat die Frau mit ihren beiden Kindern nur das, was sie auf dem Leibe trug.

Das war eine freudige Nachricht für bas verhärtete Gemuth bes Boll : Affistenten, an biesem Tage borte man ihn seit langerer Beit zum Erftenmal wieder ein luftiges Lied pfeifen. Rosine aber nahm fich zusammen, arbeitete Tag und Nacht, und unterhielt fich und ihre Kinder durch hartes Schaffen, wenn auch armselig, boch ehrlich. Saufig machte fie Berfuche zu einer Musfohnung mit Berrn Schnipfel, aber nicht in der Absicht, um etwas von ihm zu verlangen, sondern nur, um ibn feinem troftlofen und menschenscheuen Befen zu entreißen. Er war ordentlich zum Stadtgefprach geworden. Doch dauerte auch bas nicht lange, man vergaß ihn endlich, wie man Alles vergißt, und bas mar ihm fehr lieb. Sein früheres freundliches Bureau auf bem hauptzollamte hatte er verlaffen, und um Berfetung nach seiner halbbuntlen Raffematte gebeten, einem bochft unangenehmen Aufenthalt, ben die Angestellten als eine Art Fegefeuer betrachteten, burch bas fie hindurch mußten, um zu etwas Befferem zu gelangen.

Da kam einmal wieder im Laufe des Jahrs jener Abend heran, dem tausend Herzen mit Freuden entgegensehen, jener Abend voll Lust und Vergnügen, voll Tannengeruch und Lichterglanz — der Weihnachtsabend, einer der traurigsten für Herrn Schnipfel, denn wenn er an diesem Abend durch die Straßen nach Hause schlich, so

sah er überall die Fenster beleuchtet, hörte jubilirende Kinderstimmen und wußte, daß sich jest auch der Aermste auf's Herzlichste freute. An solchen Abenden arbeitete er länger, als gewöhnlich in seiner Kassematte und suchte die sinstersten und entlegensten Gassen auf, um zu seinem Hause zu gelangen. Aber auch hier bei den Wohnungen der Armuth schimmerte ihm durch niedrige Fenster, durch zerbrochene Laden das heilige Christsest entgegen. — Uch, wie war auch er früher an solchen Abenden glücklich gewesen, wie hatte er ihre Wünsche belauscht, die kleinsten Anspielungen ersaßt, um eine Gabe zu sinden, die ihr Kreude mache!

Jest kam er an sein entlegenes haus, auch da vernahm er aus allen Stockwerken Tone des Jubels, der Freude.

Er eilte die Treppen hinauf und als er seine Thur erreichte, sah er aus einem Stuhle vor derselben ein kleines Laternchen stehen und beim Scheine desselben drei Tannenbäume auf dem Boden, ein größerer, zwei kleinere. Un allen dreien waren Lichtchen aufgesteckt und vergoldete Russe angehängt, aber die Lichtchen waren herabgebrannt und man sah nichts mehr, als die Tropsen des Wachses, die wie schwere Thränen an den Zweigen hiengen — wirkliche Thränen waren auf die Zweige gestossen und vielleicht da erstarrt. — Es sah in der That aus, als weinten die Bäumchen selbst zu ihm empor, und strecken ihre Zweige wie ebensoviele Aermehen slehend in die Höhe, als wollten sie sagen: "Nimm uns freundlich aus!"

Herr Schnipfel aber beachtete diese rührende Bitte nicht, er öffnete seine Thur und da ihm die drei Tannenbaume im Wege standen, so stieß er sie mit dem Fuße rechts und links pon sich ab, daß die Nüsse auf dem Boden klapperten und die Zweige wehmuthig rauschten.
— Gott sei Dank, jest war er zwischen seinen vier Wänden, und da sah man nichts von Weihnachtsfreude: hier war es still und betrübt wie immer, und diese Stille that dem Zoll-Assistance so wohl.

Er hatte zum Erstenmal wieder am beutigen Tage eine behagliche Stunde; er gundete fein Feuer an, verzehrte fein mitgebrachtes Abendessen und versant in tiefes nachsinnen. Stunde um Stunde verann . ber Larm auf ben Strafen und in ben Saufern borte auf, die Lichter wurden ausgeloscht und endlich tam die Mitternachtsftunde, und als die klingenden Glodenzungen sie laut und tonend ansagten, traf jeder Schlag fein Berg, wie ein Reulenstreich, benn nun begann von bem Sauptthurme ber Stadt, dicht bei feiner Wohnung, jene fanfte erhebende Dlufit, die er icon por langen, langen Jahren, in schönen froben Zeiten so oft gebort, jener Pfalm, ber jubilirend die Geburt bes beiligen Chrift verfundet. Wenn er als Rind jene feierlichen Klänge in der stillen Nacht gebort, so hatte er andächtig seine Sandchen gefaltet, indem er geglaubt, es feien die himmlischen Beerichaaren felbit, welche über die Erbe bahinschwebten, um der Menschheit jenes freudige Ereigniß singend und klingend zu verkunden. Spater batte fich die kleine Rofine auf den Sang eben Diefer Engel innig gefreut, und in der Christnacht, nachdem sie auf dem alten Lehnstuhle eingeschlummert, die duntlen großen Augen schlaftrunten geöffnet, wenn die himmlischen Klange erschallten. - Jest war er allein, gang allein: es blicte tein freundliches Auge blinzelnd zu ihm auf, auf dem Tische lag tein weißes Tuch mit freundlichen Gaben, Die ihm die Liebe gespendet, es ftand ba tein Chriftbaum mit berabgebrannten Lichtern, mit glibernden Ruffen, mit rauschendem Golde. Er war allein, o so allein, ganz allein in der Mitternachtsftunde ach, und daß er allein war, so gang allein — war seine größte Lust. —

Die Musik braußen hatte geendigt, da — nein, es war keine Täuschung — glaubte er draußen auf dem Gange vor seiner Zimmerzthür ein leises Klingen und Singen zu vernehmen. Er horchte aus, unwillig, verdrießlich und wollte schon hinaussahren, um sich zu erztundigen, wer sich erlaube, vor seiner Wohnung einen so dummen

-3

mar -

unzeitigen Scherz zu machen. Doch hielten ihn die Tone, die er vernahm, unwillfurlich auf feinem Lehnstuhle gefeffelt - es war ein Lied, bas bort erklang, von feinen Rinderstimmen gesungen, wie ein leifes Echo vom Thurme und jest - ging bas mit rechten Dingen au? - öffnete sich langfam seine Stubentbur, und er sah nicht nur jene brei Tannenbaume, die er so unbarmbergig bei Seite gestoßen, nein zehnmal so viel, hundertmal so viel, den langen Corridor und die Treppe bedect mit hunderten von Tannenbaumen, alle mit un= gabligen Lichtern bestedt, und von den Zweigen berfelben tonte jenes geheimnifvolle Lied. — Entfeplich, mas tonnte bas fein? — Die Baume ichoben fich langfam vorwarts und immer weiter vorwarts und füllten jett bas gange Bimmer aus, und umgaben seinen Lehnstuhl und ihn, der auf demselben faß, und ehe er es sich versah, ehe er recht etwas benten konnte, mar er ringsum von den Tannenbaumen umgeben, und es mar ibm, als fite er in einem weiten unabsehbaren Tannenwald, gebildet aus lauter glanzenden und gligernden Beihnachtsbäumen. Der Gefang in ben 3meigen bauerte noch eine Beit= lang fort, dann erstarb er allmälig, und man vernahm zulett nichts mehr, als das Rauschen bes Goldes und ber Nabeln. — Fernhin im Walde aber bemertte nun der Boll-Affiftent einen lichten Buntt, ber fich immer mehr zu vergrößern schien, und nach und nach die Gestalt eines holdseligen Rindes annahm, und obgleich dieses Rind, als es nun anfing zu sprechen, mit leise klingender Stimme sprach, so vernahm er boch jedes Wort, als werde es ihm mit Posaunen in die Ohren gerufen.

"Du bift allein, so ganz allein," sagte das Kind, "an biesem Abend, wo die übrige Menschheit vergnügt bei einander ist, und sich eines an der Lust des andern erfreut."

"Das ist wahr," entgegnete Herr Schnipfel, "ich bin ganz allein, und es ist so mein Wille und mein Vergnügen; ich habe biefe Zimmer für mich gemiethet und es soll mich Niemand darin stören, und ich begreife eigentlich nicht, wer biefer ganzen Weihnachtsbescheerung bas Recht gibt, sich bier einzudringen."

"Du haft uns gerufen," sagte bas Kind; "als bu vorhin jener nächtlichen Musit zulauschtest, gelang es einigen Tonen berselben, in die Tiefe beines Herzens zu bringen und ba ein Sehnen zu erweden nach ber Lust längst vergangener Tage."

"Nicht, daß ich wüßte!" antwortete Herr Schnipfel "und wenn mein herz wirklich einen Augenblick schwach gewesen ware, so fühle ich, daß es jest wieder erstarkt und fest verschlossen ist."

"Du haft an vergangene Tage gedacht," fuhr das Kind fort, "und haft mit tiesem Schmerze gesehen, wie einsam und allein du hier bist, wie verlassen von aller Welt."

"Mit meinem beften Willen."

"Ich bin das heilige Chriftseft," sagte das Kind "das umber, zieht mit einem freundlichen Gefolge, um namentlich die zu beglücken, deren Herz mit Kummer und Schmerz erfüllt ist."

"Mein Herz ist wirklich in diesem Augenblide mit Schmerz erfüllt," sagte hohnlachend der Joll-Assistent, "denn ich sehe, daß es prir nicht einmal bei verschlossenen Thuren gelingt, allein zu bleiben, laßt mich ungeschoren und geht zu denen hin, die euch rusen, ich verlange nichts vom Christselt, denn was ich von ihm verlange, kannst du mir doch nicht bewilligen."

"Alfo haft du einen Bunsch?" fragte das Kind mit froher Stimme, "o wenn dein Herz zu wünschen anfängt, so wird es auch wieder die schweren Fesseln brechen, mit denen es sich freiwillig umgeben. Nenn' mir beinen Bunsch, ich werde gewiß im Stande sein, ihn zu erfüllen."

Da rieb sich ber Boll-Affistent vergnügt die Hande und lächelte jum Erstenmal in dem Jahre. "Nun denn," sagte er, "wenn du in der That mächtig bist und im Stande, mir jeden Bunsch, auch ben fühnsten, zu erfüllen, so will ich dir ihn nennen."

"Laß' boren!" fagte bas Rind mit trauriger Stimme.

"So laß' mich benn," fagte ber Zoll-Afsistent, "allein sein, nicht blos für heute Abend und in biesem Zimmer, nein, auch für morgen, für das nächste Jahr, für mein ganzes übriges Leben, und nicht blos allein sein in diesem Zimmer, in diesem Hause, nein, auch draußen auf ber Straße, in dieser Stadt, ja laß' mich allein sein auf der ganzen Welt!"

Ich kann nicht behaupten, ob dieser Wunsch des Herrn Schnipsel sein vollkommener Ernst war, oder ob er ihn blos aussprach, um einer ihm lästigen Gesellschaft los zu werden, aber kaum hatte er ihn ausgesprochen, so verlöschte an den Weihnachts-Bäumen um ihn her ein Licht nach dem anderen, und es blied zulett keine Helle mehr übrig, als der Schein, der von dem Kinde ausging, und der sah blutig aus, wie die untergehende Sonne, verschwand auch wie diese nach und nach, und als es so in seinem Zimmer vollkommen dunkel geworden war, — denn auch die Talgkerze des Herrn Schnipsel war herabgebrannt, vernahm er von weither eine leise, schmezerfüllte Stimme, die ihm deutlich sagte: "dein Wunsch ist erfüllt, sei allein auf der Welt!"

Das Feuer in dem Osen war ausgebrannt und es fröstelte den Bolls Assistenten, doch wußte er nicht recht, ob in Folge der Kälte, die um ihn herrschte, oder in Folge jener Worte, die ihn seltsam ersschüttert. Er trat an's Fenster und sah in die Nacht hinaus: da war Alles todt und still. "Das ist ja immer so um diese Zeit," sagte er zu sich selber, — ein merkwürdiger Traum! — Und wenn es am Ende kein Traum wäre!" setzte er hinzu und rieb sich die Hände, "so glaube ich, es müßte außerordentlich vergnügt sein, keinen Spektakel der Menschen zu vernehmen, nie mehr all' die lachenden Gesichter zu sehen, überhaupt — allein auf der Welt zu sein."

Mit diesen Worten ging er zufrieden zu Bette, wie Jemand, der ein gutes Tagewerk vollbracht."

## Achtes Rapitel.

Fortsetung des fecheten und fiebenten: Allein auf der Welt.

Nachdem der Portier während der Erzählung des vorigen Rapitels mehreremal das große Thor geöffnet und fast alle Schlüssel bis auf einige wenige übrig gebliebene abgegeben, suhr er in seiner Erzählung sort:

"Als nun nach biesem höchst sonderbaren Weihnachts: Abend ber Zoll: Assistent, Herr Schnipsel, aus einem tiesen und gesunden Schlase erwacht, und auf seine Uhr sah, erschrack er fast, als er bemerkte, daß es schon sehr spät geworden sei. Der Lärm im Hause, daß Geräusch auf der Straße, daß Läuten der Gloden hatten ihn, namentlich an Sonn: und Feiertagen sonst ziemlich frühzeitig erweckt. Heute hatte er aber nichts von allem dem vernommen: eine wohltwende Stille sag über dem Hause, man hätte eine Maus husten gehört. Während sich Herr Schnipsel anzog, bedachte er bei sich, wie angenehm es sei, daß sich die Menschheit, namentlich an hohen Festtagen einer solchen exemplarischen Stille besleißige.

Das Feuer in bem Ofen brannte, im äußern Zimmer ftand sein Frühstud auf bem Tisch. Da herr Schnipfel von seinem Zimmer hinten heraus keine bedeutende Aussicht hatte, namentlich aber vom Berkehr der Menschen wenig sah, so wunderte er sich auch nicht weiter,

Da Logh Google

als er an's Fenster trat und in den Häusern, welche er vor sich sah und auf den engen Gassen, in welche er von oben hineinblickte, nicht das geringste Leben entdeckte. Rur als er sich vor der Zimmerthür seine Stiefel holte, die, wie immer, blank geputt dort standen, wunderte er sich, daß er in dem weiten Gebäude nicht den geringsten Lärm vernahm. Da klapperte es nicht in den Küchen und Zimmern, da erschollen keine lustigen Kinderstimmen: Alles war todtenstill. Kopfschüttelnd ging der Zollsussissen sich zimmer zurück, seste sich nachdenkend in seinen Stuhl, und begann seine Stiefel anzuziehen.

Er hatte so gut und fest geschlasen, daß es lange dauerte, bis er sich des gestrigen Traumgesichts erinnerte; und als ihm endlich dasselbe klar vor die Seele trat, und er seine Worte abermals hörte: sei allein auf der Welt! — er hatte gerade den linken Stiesel bei beiden Struppen erfaßt, und zog heftig daran, — da hörte er mitten im Ziehen auf, hielt das Bein eine Zeitlang wagrecht in die Höhe und versank in tieses Nachsinnen.

Ein leises Frösteln überflog seinen Körper und er bildete sich ein, das sei ein Freudenschauer, in der Hoffnung, daß das Gesicht, das er gehabt, wirklich wahr sei, und er — allein auf der Welt.

Gegen seine Gewohnheit ging er heute früher aus, und blieb auf der Treppe ebenfalls sehr gegen seine Gewohnheit einigemal stehen, um zu horchen, ob sich in den verschiedenen Stockwerken nichts rege. Aber er hörte nicht das Geringste. Jest trat er vor die Hausthüre und das sonderbare Frösteln übersuhr ihn noch stärker, als er die lange Straße hinabsah und dieselbe, sonst so belebt an Sonn- und Feiertagen, ganz todt und leer vor sich liegen sah. "Merkwürdig!" sagte er, und blicke an den häusern empor, — was er seit langen, langen Jahren nicht mehr gethan; aber auch da bemerkte er kein leben- des Besen, er rieb sich die Hände und suchte die Sache außerordent-

lich angenehm zu finden, ja er wandelte anfänglich mit einem wirklichen Wohlbehagen durch die leeren Gassen, über die öden Plätze; aber diese Freude dauerte nicht lange. Er blieb hier topsschüttelnd stehen, er sah da bekümmert eine große, sonst so volkreiche Straße hinab, und schüttelte den Kopf über die verschlossenen Hausthüren, über die entsetliche Dede, die ihn rings umgab. Sein leiser schleichender Tritt hallte in den Straßen wieder, als marschire ein Regiment neben ihm, und wenn er sich räusperte — und das that er sehr häusig an diesem Worgen — so schien sich eine Legion unsichtbarer Boll-Alssistenten rings umher ebenfalls zu räuspern.

Stunde um Stunde verrann, er hatte die ganze Stadt durch- lausen, es ließ sich kein lebendes Wesen sehen. Der Abend kam, und die Nacht sank herab in dieser surchtbaren Stille, so entsetlich gespensterhaft; der Zoll-Assistent ging nach Hause, setzte sich auf sein Bett, rieb sich die Stirn, zog sich an seiner Nase und bemühte sich vergeblich, aus seinem bosen Traume zu erwachen. Endlich legte er sich zu Bett und schlief mit der frohen Hoffnung ein, ihm träume nur, wenn er morgen früh erwache, werde es schon wieder anders sein. — Aber es war nicht anders: dieselbe Stille umgab ihn, als er bei anderechendem Morgen die Augen wieder öffnete.

"Alllein auf ber Welt!" sagte er schaubernd zu sich selber, und er hielt das Frösteln, was ihn jest überfiel, nicht mehr für einen Freudenschauer, vielmehr überrieselte ihn tiefer Schrecken und sein haar sträubte sich, als er abermals in die todten, menschenleeren Straßen hinaustrat.

Er eilte an ben Fluß; da lagen die Schiffe und schaukelten sich auf dem stillen Wasser, aber keine Hand regte sich wie sonst, die bunten Wimpel auszuziehen, und die lange Brüde, früher überfüllt mit Menschen, schwankte öbe auf dem Wasser und knarrte nicht unter dem

Fußtritte von Tausenden. Auch nach seinem Bureau eilte ber Boll-Uffistent: ba war Niemand, teine Seele, weder in Schreibstuben, noch in bem weitläufigen Magazine.

"Allein auf der Welt!" So klang die Stimme des Kindes in seinem Jnnern, und er eilte vor die Stadt hinaus in einen kleinen Wald, um sich dort an dem Anblick kleiner frierender Bögel zu freuen, die durch die enklaubten Zweige huschten. Das waren doch wenigstens lebende Wesen; aber auch hier war Alles erstorben, hier im Walde und auf dem Felde, er hörte nichts, wie das Rauschen des Windes, und das klang ihm in die Ohren wie jene Worte: "Allein auf der Welt!"

Lange faß er auf einem Stein am Thore und blidte die Landsftraße hinab, und wenn er auch oftmals glaubte, in der Ferne einen Fußgänger, einen Wagen, einen Reiter zu sehen, so war diest doch inimer Täuschung, und er — allein auf der Welt.

Abermals tam die Nacht — die Feiertage waren längst vergangen, und der Zoll-Ussistent eilte verzweiselnd durch die Straßen, ein lebendiges Wesen zu suchen. D wie viele Jahre seines Lebens hätte er sur den Andlick irgend eines Menschen gegeben! Er drang in die Häuser ein und sand Niemand. Oft blieb er auf der Straße stehen und glaubte neben sich oder vor sich aus einem Gedäube heraus ein Geräusch zu vernehmen, und wenn er angstvoll hinlauschte, und seine Hand auf die Brust drücke, damit sein Herz nicht so gewaltsam schlage, so hörte er bald mit tiesem Grausen, daß er sich getäuscht habe und daß er — allein auf der Welt sei. Wäre nur außer ihm noch ein einziges menschliches Wesen da gewesen, mit dem er hätte sprechen können, es befragen um diese fürchterliche Beränderung, bei ihm Trost suchen, in sein sebendes Auge zu schauen. — Aber Niemand, Niemand!

Wenn er in seinem Zimmer mar und bei feinem Spiegel vorüber ging, so erschrad er vor seinem eigenen Unblid, er tam sich selbst wie ein Gespenft vor, - er eilte in die Rirche, er marf fich vor dem Altar auf die kalten Steine, er betete lange und inbrunftig, und gestand, wie sehr er gefehlt, daß er sich von Seinesgleichen abgewandt, daß er die ganze Welt gehaßt. Er bat nur noch um furze Zeit, die ihm vergönnt sein möge, unter den Menschen herumzuwandeln, um feine Fehler wieder aut zu machen - umfonft! Die weiten Raume ber Kirche blieben leer und hallten Nichts wieder, als fein Gebet ber Bergweiflung. Die heiligen Bilber an ben Banben blidten ftart auf ihn herab, und die todten Augen mit ihrem durchbohrenden Blid jagten ihn wieder auf die Straße hinaus. Er suchte ben Friedhof auf, und ba war ihm noch am Bohlften. Sier fühlte er weniger die Debe und Einsamkeit, die ihn umgab, denn hier war es immer still und feierlich gewesen, auch waren ja Menschen auf bem Rirchhof, freilich nur tobte, und tief unter ber Erbe, aber fie maren boch ba, und nicht nur fremde und unbekannte, nein, auch die Seinigen fcliefen bier unter kleinen Kreuzen, sein Bater und seine Mutter, und auf diesen Gräbern saß er stundenlang und sprach mit ihnen und glaubte hie und da ihre Antworten zu vernehmen. Auch war es ihm ein Troft, die vielen Monumente und Steine zu feben, und die Ramen ju lesen Aller, die hier wohnten.

An dem ersten der Tage, wo er sich allein auf der Welt besand, hatte er nicht an dies schreckliche Schickal geglaubt, dann war er verzweiselt und jest ergoß sich eine surchterliche Ruhe über sein zerstörtes Gemuth. Als er Abends wieder auf seinem Zimmer saß, stellte er abermals das Bild seiner Schwester vor sich hin und betrachtete es lange und innig, aber nicht mit Gedanken des Hasses, nein, mit thränendem Blick, mit den herzlichsten und besten Wunschen. "Könnte

ich dich noch einmal sehen!" sagte er, "dich und die armen Kinder, und könnte ich dir sagen, wie elend mich mein Haß gemacht hat, könnte ich nur einmal in dein liebes, freundliches Auge sehen, deine warme Hand drücken und dann — sterben!" — Ja — sterben! — daran hatte er bis jest noch nicht gedacht. Das war das Ende seiner Qual, darin lag seine Erlösung.

Er stedte das Bilochen in seine Tasche, stürzte aus dem Hause, dem Flusse zu, der im Dunkel der Nacht mit seinen flüsternden Wellen so schauerlich und sarblos dahin rauschte. Rettung! Rettung! jubelte es laut in ihm, und er sprang von der Brücke hinab in den tiefen Strom, und als er untersank und allmälig die Besinnung verlor, dachte er nichts, als: "Gott verzeih' mir die schwere Sünde, aber jest bin ich doch nicht mehr — allein auf der Welt!"

"Das ift ja eine höchst schauerliche und sonderbare Geschichte," sagte ich zu dem alten Portier, der mich bei den letten Worten des eben Erzählten sorschend ansah, und eine große Kunstpause machte. "Aber wie wollen Sie die Wahrhaftigkeit derselben beweisen? denn ohne Beweis kann ich sie nicht wiedererzählen, ich darf mein bischen Eredit als Erzähler nicht so leichtsinnig auf's Spiel sehen."

"Hören Sie zu Ende," sagte der Portier, nachdem er den Rest seines Punsches ruhig ausgetrunken.

"Ah, wenn da noch ein Ende kommt, so bin ich beruhigt!"

- Sei es auch bu, geliebter Lefer!

"Nachdem also ber Boll-Assistent Herr Schnipfel," so suhr ber Portier fort, "untergesunten war, und, wie er nie anders glaubte, eines sehr traurigen Todes verstorben, erwachte er ploglich und riß seine Augen weit auf."

"Trop des Wassers?"

"Ja, Baffer hatte er genug in ben Mugen, aber feins bes

Flusses, sondern das seiner Thränen, die stromweise über seine Baden herabliesen. Auch faltete er die Hände, nachdem er erwacht war, denn die Sonne schien freundlich in sein Zimmer, und an sein Ohr, das so lange nichts gehört, das so lange die schauerlichste Stille umgeben, schlugen die tiesen Klänge sämmtlicher Gloden der Stadt, allen Einwohnern verfündend, daß der erste Morgen des heiligen Christages angebrochen. Zitternd vor Erwartung entsprang der Herr Schnipfel seinem Bette, und eilte, wie er war, vor seine Zimmerthür, um in das Haus hinadzulauschen; da — o wer beschreibt seine Seligkeit! — klapperten in den verschiedenen Stockwerken die Tassen, rasselten die Kasseemühlen und jubilirten die Kinder, die sich nun dei Tageslicht betrachteten, was ihnen der heilige Christ am Abend vorher bescheert.

Der Boll - Mfiftent hatte einen fürchterlichen Traum gehabt, und in Folge deffen nahm er die drei Tannenbaumchen, die er gestern Abend mit bem Fuße von sich gestoßen, freudig ju sich in's Bimmer, stellte fie behutsam auf ben Tisch, und auf die Wachsthränen herab träufelten seine eigenen wirklichen, und in Folge bieses Traumes gog er fich baftig an, und eilte auf die Strafe binab, und fah Menfchen, viele Menschen und Gefichter, freundliche Gefichter. Aber bas freunds lichfte all' diefer Gefichter war sein eigenes. Die erstaunten die Sausleute . als herr Schnipfel ihnen mit ftrablenbem Geficht ein vergnügtes und autes Christfest wunschte, wie erstaunten Befannte, bie ihn auf ber Strafe fahen, auf die er zueilte und ihnen herzlich die Sand drudte, und wie erstaunte erft ber benachbarte Labenbesitzer, als ber Berr Schnipfel in fein Zimmer fturzte, und ibn um Gotteswillen bat, ibn in das verschloffene Gewölbe hinabzuführen, und ihm am beiligen Christmorgen einige Gaden zu verlaufen! - Um Meiften aber erstaunte seine arme Schwester, als sich ploblich ihre Thur öffnete und

Herr Schnipfel hereintrat, bepackt mit einem ganzen Magazin Nürnberger Spielwaaren, und als er, außer Athem gelaufen, sie kaum um Berzeihung bitten konnte, und ihr schluchzend und weinend sagte: "Bon nun an trennen wir uns nicht mehr, deine Kinder sind auch die meinigen."

Und so geschah es. — Die ganze Stadt zerbrach sich den Kopf über diese Umwandlung des Zoll-Assistenten. Die kleine Kasematte im Hauptzollamt, sonst der Schrecken aller Handlungs-Lehrlinge, war fortan ein wahrer Plat der Erholung für dieselben. Niemand war sortan so freundlich und artig, wie der Zoll-Assistent, Herr Schnipsel. Niemand fertigte die jungen Leute so schnell wie er ab und Niemand wußte so außerordentlich schöne Späße zu machen, wie er.

Der Metger und der Bäcker allein schüttelten ihre Köpse und begriffen lange nicht, weßhalb Weißbrod und Wurst so unberührt liegen blieben; aber Herr Schnipsel bedurste ihrer nicht mehr, denn er war der Welt wiedergegeben, speiste im Kreise der Seinigen zu Nacht, suchte lustige Gesellschaft auf, so viel wie möglich, und freute sich herzlich an dem Glücke und der Zusriedenheit seiner Nebenmenschen, denn er hatte ersahren, was es heißt — allein auf der Welt zu sein."

## Ein Shickfal.

Es ift eigenthumlich, bag ein bobes und weites Gemach mit braunen Solzwänden, mit einer abnlichen Dede und buntel eingelegtem Sugboden, mit einem hoben Steinkamine recht beimlich und angenehm fein tann an einem trüben, rauben Berbstabend, wo bie Sonne ichlafen gegangen , ohne baß es ihr, ber bichten Boltenmaffen wegen, möglich war, von ber Erbe mit einem freundlichen Gruß Es ift eigenthumlich, aber mahr, baß fo ein Abschied zu nehmen. alterthumliches, finfteres Gemach uns wohnlicher erscheint, wenn draußen um die Eden des Saufes der talte Wind faust, mahrend im Kamin ein paar tüchtige Holzblöcke lustig knatternd brennen, als wenn eine warme Sonne glanzend auf Berg und Thal scheint, hie und da einen golbenen Strahl in bas buftere Bemach fendet, fo ben Contraft von Schatten und Licht um fo icharfer zeigt, und wenn ber Ramin traurig verlaffen ba liegt, eine leergebrannte Statte, wo man vielleicht noch Ueberreste von Kohlen und Asche aus dem vergangenen Berbfte findet.

Um ben geneigten Lefer in eine passenbe Stimmung zu verssetzen, nehmen wir also an, es ist ein trüber Spätherbsttag mit bewölftem himmel; um die Eden des hauses segt der Wind, und wenn wir uns an eines der großen Fenster stellen, um hinauszuschauen, so bliden wir in die Straßen der Stadt, wir sehen, daß das Pflaster mit Schnee bebedt ist, ebenso die Dächer der häuser; wir bemerken

serner, daß die Leute eilsertig dahin schreiten und sich bemühen, recht bald aus der kalten Luft in das warme Zimmer zu gelangen. Die Equipagen machen es ebenso, und wenn wir sehen, wie die zitternden Wagenlaternenso ängstlich eilsertig ihren rothen Schein auf den weißen Schnee wersen und der warmen Remise zustreben, so begreisen wir vollkommen, warum sich die Gasslamme in ihrem gläsernen Gehäuse so mißmuthig schütelt: sie muß allein zurückbleiben in der kalken Nacht, ohne das Glück zu haben, anderen freundlichen und lebenden Wesen leuchten zu dürsen, als solchen, die sich von ihr wegsehnen. Es ist das einmal ihr Schickal; sie seufzt eine Weile, flackert betrübt hin und her und brennt dann in stiller Resignation wieder ruhig in die Höhe.

Bliden wir in das Gemach felbst hinein, von beffen Fenftern wir eben hinaussahen, so bemerken wir, daß es weit und hoch ift. daß die untere Salfte der Wande aus fast schwarzem Gichenholz und die obere aus einer dunkelblauen Seidentapete besteht. Siezu paßt-Die Dede volltommen: sie ift ichwer, geschnist, in Quadrate eingetheilt, deren Mittelpunkt eine Söhlung bildend fich hoch emporzieht, mabrend an ben Randern seltsam geformte Zapfen tief herabhangen; noch tiefer aber als diese hängt ein schwerer Kronleuchter mit aufgesteckten Rergen, welche indeffen nicht brennen. Gleichformig mit Banden und Dede ift auch die gange Zimmereinrichtung; in der Mitte fteht ein maffiver Tisch, über ben eine violettsammetne Dede herabhangt und mit ihren ichweren Fransen ben Boden berührt; die Stuble find breit, mit hoben geschnitten Rudenlebnen, gepolsterten Armen, ebenfalls mit violettem Sammet überzogen; alle Gerathichaften fteben aber fo willfürlich durch= . einander, daß man glauben könnte, es mache fich bier Jemand bas sonderbare Bergnugen, fie beständig von ihrem Blate zu schieben. Eine gleich auffallende Unordnung berricht auch bei den vielerlei Gegenständen auf Tischen, Stuhlen, Banten, sowie auf bem biden

Teppich bes Bobens; ba liegen und fteben überall umber zerftreut Bucher, Cophaliffen, Cigarren : Etuis, Brongestatuetten, namentlich prachtvoll ausgeführte Thiergruppen, feltsame Rruge; aber alles bas ist, wie bemerkt, nur so hingeworfen. An einem Tabourette lehnt eine prachtvoll eingelegte spanische Laute, mahrend nicht weit davon die neun Regel eines Regelspiels durcheinanderliegen , von den Rugeln aber, die bagu gehören, ruht eine behaglich in einem neumodischen, mit schwerem Seidenzeug überzogenen Fauteuil und die andere auf bem Rand eines toftbaren venetianischen Glaspotals, mo fie fo unbeholfen und schwer aussieht, daß man jeden Augenblid glaubt, fie muffe ben feinen Arnstall gerdruden. Auch alte Waffen befinden sich in einer Ede des Zimmers: ein iconer Bruftbarnifch, ein paar Mailander Belme, große Stoßbegen, Schwerter und Streitfolben; boch wollen wir dem Leser nicht verheimlichen, daß alle diese Waffen und Rüftwertzeuge fünftliche Erzeugniffe aus Steinpappe find, und baß ein Knabe von fechs Jahren bie icheinbar ichwerfte Streitart mit Leichtigkeit handhaben konnte. Nicht weit von bem Tische in ber Mitte befindet fich ein anderer kleinerer Tifch, er ift mit einem weißen Tuch bedeckt, und aus unordentlich durcheinander stehenden Tellern und Glafern mit ben Reften von Speifen und Getranten, sowie aus ben barüber hingeworfenen Gervietten feben wir, baß bort vor furger Beit Jemand vom Couper aufgestanden ift. Auffallend ift es. baß wir auf diesem Tische weber Meffer noch Gabeln seben, sondern nur elfenbeinerne Löffel von verschiedener Größe.

Dieses Gemach ist erhellt von mehreren Carcelllampen, die da und dort stehen, sowie von einem tüchtigen Feuer, welches im Kamin brennt. Bor diesem Kamine zeigt sich ein großer geschnister Lehnstuhl, und in demselben sitt ein Mann von ungefähr vierzig Jahren mit einem runden, setten Gesichte, in dem sich lebhaste Augen



befinden, und das fast immer von einem angenehm sein sollenden, aber in der That widerwärtigen Lächeln erhellt ist. Der Mann hat es sich bequem gemacht; seine Füße steden in Pantosseln, welche behaglich auf einer vorspringenden Stange des Kaminrostes ruhen. Auf dem Schoose dieses Mannes liegt eine Serviette ausgebreitet, und während er mit der linken Hand einiges Backwert verspeist, hält die Rechte einen zierlichen Glaskelch, den er jest langsam emporhebt, worauf ein anderer Mann in der einsachen Livree eines vornehmen Hauses, der neben ihm steht, das Glas mit rothem Wein füllt, das jener dann gegen die Kaminssamme hält, zum Munde führt und langsam ausschlürft.

"Und Ihr mögt sagen, was Ihr wollt, François, der Bordeaux, den wir seit zwei Tagen bekommen, ist nicht mehr der gleiche wie früher; es hat dem Hausmeister wieder einmal beliebt, zu wechseln. Aber ich mag das nicht, und wenn ich das dem Doctor sage, so kann das dem da drunten eine gewaltige Nase einbringen." Der Bediente betrachtete ausmerksam die Etisette der Flasche, roch einmal in diese hinein und zuckte die Achseln. "Ihr seid noch zu neu im Hause, François," suhr der Andere sort, "um darüber ein Urtheil abgeben zu können, wer aber wie ich nun schon anderthalb Jahre lang dieses saure Brod essen muß, der kennt sich leider aus."

Nach diesen letten Worten stedte er ein großes Stück Ruchen in seinen Mund und spülte dasselbe mit einem frisch eingeschenkten Glase Wein hinunter. "Die ganze Wirthschaft da drunten," sing er nach einer Pause wieder an, während er sich behaglich den Leib strich, "taugt den Teusel nicht, Hausmeister, Kammerdiener, Kutscher und Koch — will sich doch all das Gesindel in mein saures Amt mischen; verlasse ich einmal einen Augenblick das Zimmer und komme zurück, so sinde ich diesen oder jenen neugierig hereinlugen oder gar in Unters

redungen mit dem Herrn. — Du lieber Gott!" setzte er scheinheilig hinzu, während er gen Himmel blidte, "wenn ich Unterredungen sage, so meine ich Worte, die man an ihn hinspricht, und worauf er leider Gottes keine zusammenhängende Antwort geben kann. Dehbalb habe ich auch Euren Vorgänger entfernt und ich hosse, François, Ihr werdet Dankbarkeitsgefühl genug haben, oder wenigstens auf Euren Vortheil bedacht sein, um so sest möglich an mich zu halten."

Der Bediente verbeugte sich ehrerbietig und neigte babei ben Ropf so tief gegen den Andern herab, als wollte er die Suge oder wenigstens die Sande tuffen, bann fagte er: "Bas bas Festhalten anbelanat, herr Rramer, fo werben Sie von mir überzeugt fein. daß, wo ich einmal im Dienst bin, ich auch treu biene." Damit legte er die Sand auf fein Sers und blidte mit einer ehrlich fein follenden Miene an die Zimmerbede. Diefes Geficht ichien aber nicht gum Chrlichaussehen geschaffen zu fein, es mar vielmehr eine mahre Bauner-Bhpfipanomie, aber tein ehrlicher Spitbubentopf mit trokigem Mund ober zusammengetniffenen Lippen und bofen, stechenden Augen, sonbern bies Gesicht hier war so nichtsfagend und schlecht, schlaff und feige, daß ein Menschenkenner augenblidlich mußte, er habe es mit einem Subjecte zu thun, welches vielleicht vor offenem Raub und Einbruch gurudichaubere, bagegen zu feigem Betrug, zu Källdung und Schwindeleien aller Art ftets bereit fei. Das Geficht bes Bebienten war lang, schmal und bleich, und bas einzige Besondere in demfelben waren fo hochgewölbte Augenbrauen, daß es schien, Francois betrachte alle Dinge umber stets mit ber größten Verwunderung.

Gerr Krämer schüttelte ruhig die Krumen von der Serviette auf seinem Schooß und reichte dann dieselbe François, welcher sie in ehrerbietiger Haltung zusammenfaltete und dann lispelnd fagte: "Wäre es vielleicht unbescheiden von mir, wenn ich den herrn Krämer um



einige Aufschlüsse über das ersuchte, was ich seit acht Tagen hier vor mir sehe und nicht recht begreise? Vielleicht könnte es sur meinen Dienst nicht schaden, wenn ich ersühre — was ich ersahren soll," septe er mit gesenktem Kopse hinzu. — "Gewiß," erwiderte der Andere, "ich habe schon daran gedacht. — Was macht der Herr?" François warf einen Blick in den Spiegel, der sich über dem Kamin besand, und da dies uns ebenfalls nicht verwehrt ist, so bemerken wir, daß dieser Spiegel aus mehreren Stücken besteht und kreisssörmig auswärts gebogen so ausgestellt ist, daß man von demselben nicht nur das ganze Zimmer übersehen konnte, sondern auch noch ein Nebenkabinet, eigentlich einen Alsoven, dessen Dessung gerade so breit als das Kabinet ist.

"Er fitt im andern Bimmer am Fenfter an feinem gewöhnlichen Plate," fagte ber Bebiente nach einer Baufe; "er ftust ben Ropf auf die Sand und schaut in die Nacht hinaus." - "Gut," entgegnete Berr Rramer, "du weißt, François, daß ber Besiter dieses Sauses, ber alte Baron von Breda, vor einem Jahre ftarb." -"Aus Rummer," feufzte François. — "Allerdings aus Rummer," bemerkte ber Andere, "und dazu batte er Urfache genug. Es ift feine "Rleinigfeit, das zu erleben, mas über den alten herrn fo ploplich bereinbrach. Wie stand er in ber Welt! Mus einem ber besten Saufer bes Landes, reich, angesehen bei Bornehm und Gering, hatte er einen einzigen Sohn, feinen Stolz, feine Freude, einen ber prachtigften und lebensluftigsten Cavaliere, die je zu Bferde stiegen, und dem alten Herrn schien ja alles nach Wunsch zu geben. Wie oft hat so ein Bater von allerlei verliebten und anderen Launen seines Sohnes zu leiden, muß bie und ba mit Geld nachhelfen ober alles Mögliche thun, um irgend eine Mesalliance zu verhindern. Derartige Geschichten tamen eben bier nicht vor; alles widelte fich ab, wie ein aut gesponnenes Barn; daß ber junge Berr ber Tochter eines befreundeten Saufes,

. .

ber liebenswürdigen Gräfin Elise von Heeren, den Hos machte, wußte der alte Baron und rieb sich schmunzelnd darüber die Hände. Nur Eins war ihm nicht ganz recht: die kleine Gräfin — schön, sag' ich Euch, François, wie Ihr nie was gesehen — hatte einen einzigen Fehler, der eigentlich für ein Mädchen kein Fehler ist, — sie war noch zu jung, erst vierzehn Jahre alt, als der Baron sie kennen lernte. Und wer seine Liebe zu ihr, sowie seinen leidenschaftlichen Charakter kannte, der begriff leicht, daß er nach zwei Jahren des Wartens überdrüssig war und, da Elise jetzt Sechszehn geworden, hartnäckig auf die endliche Berbindung drangt" —

Obgleich François immer sehr erstaunt aussah, nidte er jest boch auch noch beipflichtend mit bem Ropse.

"Umsonst baten die Eltern der Braut, namentlich die Mutter. um Aufschub von wenigstens noch einem Jahre, die beiden alten herren batten langere Unterredungen mit einander, nahmen auch in Folge bavon ben jungen herrn ernstlich vor, beffen gange, aber einigermaßen heftige Antwort war: "wenn Elise noch warten will. so liebt fie mich nicht und bann - tann auch ich warten." -Seht 3hr, François, darauf bin batte ich alles aut fein laffen; Gott! jo ein junges Mädchen stirbt nicht am Seirathen. Aber nein, da batten fie feine Rube, namentlich die Grafin Mutter, fie meinte. ihr wurde es gelingen, ben jungen herrn nachgiebig zu machen. Ja, gehorsamer Diener! mas fie erreichten, mar, baß fich bei ihm bie fixe Jeee festsette, Elise liebe ihn nicht mehr, und als deren Mutter nun auch das Mädchen felbst bestimmte, mit ihrem Verlobten darüber zu sprechen, batte es bald einen Eclat gegeben; er rannte wie mahn= finnig nach Sause, sie sturzte ber Grafin weinend in die Arme, und da war nichts Undres zu machen, als ben Sochzeitstag fo bald wie möglich zu bestimmen."

"Man hatte Sines oder das Andere auf Reisen schieden sollen," meinte François. Herr Krämer zuckte mit den Achseln, ließ sich ein neues Glas Wein eingießen, um seine vom mühsamen leisen Sprechen troden gewordene Kehle anzuseuchten, und sagte dann nach einer Pause: "Unsereins sieht freilich oft schärfer als die da droben, aber sie glauben's nicht; wäre ich nicht damals noch ganz fremd im Hause gewesen, hätte ich mir schon ein vernünstiges Wort erlaubt. — Run der Hochzeitstag kam heran, — doch ehe ich von demselben spreche, nut ich noch des andern jungen Herrn im Hause erwähnen".

"Ah, des Neffen von herrn Eugen, des herrn Baul!" -Berr Rramer nidte mit dem Ropfe, dann fuhr er fort: "Geschwiftertind bes alten Berrn Baron, und nun, da es Gott fo gewollt, muthmaßlicher Erbe des gangen ungeheuren Bermögens." - "Ein braver Berr!" fagte François begeistert. - "Ein volltommener Cavalier. freigebig, und weiß seine Leute nach Berdienst zu behandeln." -Der Bediente neigte demuthig seinen Ropf, ber Andere ichaute mit vielsagendem Blide in die Sobe und bemerkte rubig, aber ausdrucksvoll: "jest unser Serr! - Jugend hat nicht Tugend," fuhr er nach einer Baufe in leichtem gefälligem Tone fort. "Berr Baron Baul war allerdings weniger lebhaft und wild, als der junge gnädige Berr, aber er ift auch um mehrere Jahre alter, bat fein Leben genoffen und, wie er fagt, die Beiber tennen gelernt. Bir Beibe, François, wollen es ihm nicht übel nehmen, daß er fich den Bunsch der Grafin heeren auf seine Art auslegte. Er zudte die Achseln barüber und lachte fo vor fich bin; wenn ich mich untersteben burfte, über einen Angehörigen unferes Saufes meine offenbergige Meinung zu äußern, so murde ich fagen, er hatte bas allenfalls bleiben laffen können, aber bu mein Gott! man fagt etwas und meint es nicht fo bose. — Genug, der Hochzeitstag tam beran. Seht 3hr, lieber

Distriction (

François, ich, der ich zum Haushofmeister für das junge Baar angenommen war und schon seit einem halben Jahre mich damit beschäftigte, alles in den gehörigen Stand zu setzen, ich hätte mir nicht träumen lassen, jest mein gegenwärtiges Amt versehen zu müssen. Die Stelle eines Haushosmeisters ist ein schoner, angenehmer Posten, man kann sich überall umthun, man lebt frei und behaglich, kann ohne Scheu von der Gabe Gottes essen und trinken, allen möglichen Leuten gefällig sein und darum auch wieder auf die Gefälligkeit Anderer rechnen. Ach, es ist traurig, hier nun den ganzen Tag eingesperrt zu sein! Freilich bin ich nicht schlecht gestellt, Ihr könnt das an Euch abmessen, lieber François, aber die Freiheit! die Kreiheit!"

François legte sein Mitgefühl für den unmittelbaren Borgessepten dadurch an den Tag, daß er seine Unterlippe betrübt heruntershängen ließ; weil aber die Augenbrauen troß seiner Anstrengung nicht aushörten, höchst erstaunt auszusehen, so bekam dadurch der Kopf, etwas ungemein Komisches. "Bas nicht ist, kann noch werden," meinte er nach einer Beile. "So können die Sachen hier doch nicht fortgehen, und wenn der Herr Baron Paul," setze er slüsternd hinzu "das Haus antritt, so kann es Ihnen nicht sehlen."

- Herr Krämer antwortete mit einem tiesen Seufzer, und nache dem er vorsichtig in den Spiegel geschaut und sich überzeugt, daß der junge Herr im Nebenzimmer noch immer in derselben Stellung versharre, suhr er in der Erzählung sort und sagte: "Alle diese Reden von der Ausschlichung der Hochzeit hatten auf das Gemüth der jungen Gräfin sehr nachtheilig eingewirkt; ich kann Such das nicht so erklären, aber ich hörte später den Doctor mit dem alten Baron darüber reden, und der sagte was von ahnungsvollem Bangen, was ein junges Mädchenherz bewege, von Gemüthsbewegung und gewaltigem Nervenreiz, kurz von einem Zustande, den man durchaus nicht steigern dürse, um

nicht die nachtheiligsten und schredlichsten Folgen zu erleben. Um bestimmten Tage nun fuhr unser Berr mit bem Baron Baul, ber sein Brautführer mar, zu Beerens. Wie mar er so vergnügt, als ich ihm beim Anziehen half, ja vergnügt, aber boch schredlich aufgeregt. "Siehft bu," fagte er zu mir, "wie meine Sand gittert, und boch balte ich nur ein Glas Baffer, - Diefe Sand, Die fonst nicht die geringfte Bewegung machte, wenn ich ben schwerften Gabel minutenlang in ihr ausgestreckt hielt. Das thut die Freude." - So kam er nun bei feiner Braut an, oder vielmehr im Sause derfelben, aber ftatt lachenber, freudiger Gesichter, wie fie einen Brautigam empfangen follen, bemerkte er zerftorte Mienen, angftliches bin- und Berlaufen; ftatt ju Glifen führte man ihn in ein Zimmer bes Barterreftods, wo ber alte Graf Beeren mit bem hausarzte erschien. -Daß ich den Jammer mit wenig Worten sage: die junge Gräfin hatte während des Unkleidens einen Unfall gehabt, fie mar zusammengeschaubert, als man ihr Schleier und Kranz brachte, fie batte geweint und gefleht, fie nicht jum Tobe ju schmuden, bann war fie obnmächtig geworden, und jest lag fie still brutend in einem Fauteuil und fuhr jeden Augenblid erschredt in die Sohe, indem fie fürchtete, ibn, den fie fo febr geliebt, tommen zu boren. Er durfte fie nicht einmal feben und fuhr in schredlicher Bewegung nach Saufe. Der Herr Baron Baul, obgleich er ihn zu troften versuchte, mar boch anfänglich fehr targ mit seinen Antworten auf die fturmischen Fragen seines Betters; diefer wollte bes Andern Bermuthungen hören über den furchtbaren Borfall, und je verschloffener berfelbe blieb, besto mehr brang ber junge herr in ihn. Bas fie eigentlich gusammen gesprochen, das hat nie Jemand erfahren; so ein heftiger, aufgeregter junger Mann wie ber Baron war wohl im Stande, ben rubigeren Better jo lange ju qualen, bis er vielleicht feiner Unficht, feiner

Befürchtung, seiner firen Idee, Glife liebe ihn nicht mehr, beitrat. Was weiß ich, genug, ein Wort gab bas andere; laß bich zehn: und hundertmal von einem Exaltirten fragen: warum liebt mich diefes Madchen nicht mehr? so wirst du ihm auch zur Antwort geben : viel= leicht hat sie dich nie so recht von Herzen gemocht, vielleicht zieht sie einen Andern por. — der Blitsftrahl in ein Bulverfaß. Was half alles Bernunftpredigen! Der junge Baron hatte nur einen Gedanken: wer? wer? wer? Und wenn man eifrig sucht, so findet man. -Bohl batte vielleicht der Baron Baul," sette Berr Krämer nach einer fleinen Bause mit taum vernehmlicher Stimme bingu, "mit suchen helfen, wer weiß bas? Bor bem alten herrn wurden biefe Sachen natürlicherweise beimlich betrieben, genug, an einem schönen Abend brachte Baron Baul unseren jungen herrn schwer verwundet nach Saufe. Mit einem Berrn von 2B. hatte er fich auf Gabel gefchlagen, hatte seinen Gegner tief in die Brust gehauen, selbst aber einen Sieb in den Roof erhalten, an dem er Monate lang zu Bette lag. Die Bunde heilte endlich ju, als aber ber ungludliche junge herr gum erstenmal wieder aufstand, war er in dem Zustande, in dem er sich jest befindet. - Doch ruhig, er fteht auf." - "Und Gräfin Glife," flüsterte François, "was ward mit ihr?"

"B—s—st—st!" machte herr Kramer, wobei sein Gesicht plöglich einen ganz andern, sehr ernsten Ausdruck annahm, während er sich in seinem Lehnstuhle grade setze und, wie es schien, unbesangen vor sich hin blidte. Ein ausmerksamer Beobachter aber hätte deutlich sehen können, daß dieses unbefangene Wesen erkunstelt war, daß er vielmehr häusig sorschende Blide vor sich in den Spiegel warf und daß er mit ungetheilter Ausmerksamkeit auf ein kleines Geräusch im Nebenzimmer, sowie auf sich langsam nähernde Fußtritte lauschte.

Unter ber Thure bes Nebentabinets ober Altovens, von bem

wir porbin sprachen, ward bie Gestalt eines jungen Mannes fichtbar. ber gegen das Ramin zuschritt. Er mochte ungefähr vier ober fechs= undzwanzig Jahre haben, war boch und schlank gewachsen, und wenn er etwas vorn übergebeugt ging, so mochte bas wohl baber tommen, weil er ben Ropf tief berabsinken ließ, ihn nur scheinbar mit ber linken Sand unterstütend, welche er an die Stirne gelegt batte. 3wischen seinen weißen Fingern brangte fich fein lodiges blonbes Saar hervor, welche seine bobe edle Stirne umgab. Sein Gesicht im Bangen war angenehm, ohne icon zu fein, es mußte früher einen unbeschreiblich gutmüthigen Ausdruck gehabt baben; jest aber gaben ihm die zusammengefniffenen Lippen und ein feltsamer Glang in den hellbraunen Augen, sowie ein unsteter Blid etwas Abstoßenbes, ja Unheimliches. Nachbem er einige Schritte in bas Zimmer hineingethan, ließ er die linke Sand berabsinken, richtete ben Ropf haftig in die Sobe und blidte um fich, anfänglich mit aufmertsamem Gesichtsausbrucke, bann zuchten seine Lippen wie ungeduldig, und wenige Minuten nachher flog eine tiefe Trauer über feine Büge.

Mittlerweile war er vor den Kamin getreten, hatte sich neben den Stuhl gestellt, in welchem Herr Krämer saß, und sagte mit einer tiefklingenden Stimme: "Es ist schon so lange dunkel da draußen auf den Straßen, daß ich's endlich genug habe. Es könnte wieder Tag werden, — o ja, Tag werden, — ich liebe die Nacht nicht. — Uh!" suhr er nach einer Pause fort, während welcher er den Bedienten mit zusammengezogenen Augendrauen angesehen, "wie kann es auch Tag sein, wo solche Figuren sind! Ich habe ja schon oft gesagt, daß du ein Kind der Finsterniß bist. Nun, du hast das Recht dazu; aber du hast kein Recht, dich hier einzudrängen und ein Stück Dunkelheit hereinzuschleppen in meine hellen Zimmer. — Hebe dich weg, Ver—". Ehe er aber dieses Wort außsprach, drückte er beide

Hände mit einem schneibenden Seuszer an die Stirne und sagte, als er sie nach einer Weile wieder herabsinken ließ: "Doch wozu dich wegschicken, Kamerad? Sind wir doch alle verdammt, der Eine ein bischen mehr, der Andere ein bischen weniger; ich vielleicht am wenigsten, dann kommst du meinetwegen. Wer aber die Qual der Verdammis am verdientesten trägt, das ist da unser Freund, der vor dem Kamine sit, — der behaglich sit," sprach er nach einer Weile, wobei seine Augen ansingen zu blitzen und der Ton der Stimme immer heftiger wurde, "der da sit, wenn ich stehe. Erhebe dich, Hallunke, ich, dein herr, stehe vor dir!"

Obgleich Herr Krämer mitseidig und höhnisch lächelte, beeilte er sich doch, dem erhaltenen Besehle auf das Schnellste zu willsahren, dann aber, als er den schweren Sessel zwischen sich und den unglücklichen jungen Mann gebracht, veränderte er auf einmal seine Physiognomie, seine Augen blicken starr vor sich hin, wie um den Gegenstand, den sie ersaßt, zu dannen. Dabei kniss er die Lippen auf einander und streckte den Hals so weit als möglich vor. "Also so weit wären wir wieder!" rief er nach einer Pause, "das ist der Dank für meine Mühe, daß man mir nicht einmal einen Augenblick Ruhe am Kamine gönnt! Habe ich darum Ihren Kopsschmerz aushören lassen und so viele schone Lichter angezündet? Ah! das Ding kann sich ändern, "seste er grob und pöbelhast hinzu; "bin ich vielleicht Ihr Narr, oder sind —". Glücklicherweise sprach er diesen surchtbaren Saß nicht aus. "Jest ist mir schon alles einerlei. Allons, François, lösschen wir die Lichter aus, der Herr Baron sieben die Dunkelheit."

Es war schmerzhaft anzusehen, wie der unglückliche junge Mann in diesem Augenblick sich zu einem Lächeln zwang, zu einem Lächeln so voll surchtbaren Schmerzes, daß ihm unwillfürlich während desselben zwei Thranen über die Wangen hinabrollten; aber das Lächeln siegte

und als nun gerade von der Glut im Kamine einer der Holzblöcke auseinanderborft und unzählige Funken herumsprühten, wurde das Lachen sehr laut, natürlich und herzlich, und die Augen des jungen Mannes solgten mit offenbarem Wohlbehagen dem Feuerregen, der übrigens nur eine Sekunde währte.

"Wie viel Uhr ift es?" fragte Berr Kramer ruhig ben Be-Dienten. "Mir scheint, es ift schon spat." - "D nein, es ift noch febr frub!" rief hastig ber junge Mann, "für mich noch sehr frub; ich will noch nicht schlafen, ich kann noch nicht schlafen. Dh Gerard," wandte er sich an ben Süter, "wenn du einmal so furchtbare Traume hättest, wie ich, dann gingst du gar nicht mehr zu Bette." — "Und was thate ich bann?" fprach der Andere. — "Du bliebst am Fenster sitzen und schautest in die Nacht hinaus lange, lange, lange, und betrachtetest bir den dunklen Simmel und die schwarzen Wolken, bis es allmälig heller wurde und immer heller und ber helle Tag anbrache. Denn wenn du ruhig abwartest, Gerard, so tommt doch ber Tag gulest immer wieder, und darauf habe ich meine Hoffnung gebaut. — Ginen Stuhl!" - Diese letten Worte galten bem Bebienten, ber fich auch beeilte, einen Fauteuil aus der Ede berbeizuholen, in den fich ber junge Baron nieberließ. Er ftutte ben Ropf in bie Sand und blidte eine Zeit lang dufter in die Glut des Kaminfcuers, lächelte dann eigenthümlich und fagte: "Glaube mir, Gerard, ich habe in meinem Ropf viele gute Gedanken, bas fühle ich wohl; aber verflucht! ich weiß sie nie auszusprechen. Ift mir boch gerade, als habe ich binter meiner Stirne ein eifernes Gitterwert, einen Rafia, ein Gedankengefängniß, und darin toben sie oft wild durcheinander und ringen nach Freiheit, daß es mir schwindlig und angst wird. In folden Augenbliden drude ich meine beiden Sande an den Ropf, um Die toll durcheinanderspringenden Ideen zu beruhigen. - Gibt es

tein Mittel, Gerard, bieses Gitter aufzusprengen? Du solltest seben, was für prachtvolle Gebanken bann zum Borschein kommen. — Gibt es kein Mittel?" fragte er nach einer längeren Bause abermals.

"Nein, es gibt keins," erwiderte der Hüter ziemlich barsch, und als der junge Mann bei dieser Antwort den Kopf tief in seine Hände verbarg, sagte jener stüsternd zu dem Bedienten: "Gott sei Dank, daß das eiserne Gitter da ist; wenn wir all diese Gedanken hören sollten, das wäre um selbst närrisch zu werden." Dabei bemerkte er übrigens nicht, wie schon bei den ersten Worten, die er aussprach, der junge Mann einen Blick herüberwarf, einen Blick, der schrecklich war, und wie er darauf die Zähne zusammendiß; doch lehnte er sich im nächsten Augenblick ruhig in den Fauteuil zurück, saltete die Hände und sagte mit weicher Stimme: "Lies mir etwas vor." — "Es ist schon so spate, versetze Herr Krämer mürrisch. — "Lies mir vor!" wiederholte heftig der Kranke. — "Auch habe ich Brustschmerzen,"-suhr der Hüter, sort; "François, bring das große Bilderbuch her."

"Und ich will tein Bilberbuch!" rief nun der junge Mann mit ausbrechendem Born. "Berflucht sei dein Bilberbuch, deine Hunde und Uffen, selbst Hund und Uffe! — Das Buch! ich will das Buch! Du weißt schon, was ich meine, und kennst auch, was ich will, daß du mir vorlesen sollst. Ja, schaue mich nur mit deinen giftigen Augen an und winke deinem Henkersknecht." — "François!" sagte der Hüter mit einer unangenehmen Kälte, "lösche die Lichter aus, es ist kein gut Wetter heute Abend." — "Ja, lösche die Lichter aus!" schrie der unglückliche Kranke, indem er mit den Zähnen knirschte; "aber wenn es auch sinster ist, will ich dich doch tressen; ich sehe dich auch in der Racht." Und bei diesen Worten griff er mit sicherer Hand in den Kamin, ergriff eine kleine Schürstange von polirtem Eisen, die an der Seite lehnte, und schwang sie drohend gegen Gerard.

Dieser aber, dem dergleichen Auftritte schon zuweilen begegnet sein mußten, und dem nichts der Art unerwartet kam, ergriff ruhig eine andere Stange, die an seiner Seite lehnte und sagte: "Rur zu; das wird ein artiges Duell geben, eine Quart auf die Brust hieher und eine Prim in den Kopf dahin." Bei diesen letten Worten suhr er sich mit dem Nagel des Daumens über die hirnschaale, genau an derselben Stelle, wo der Baron Breda damals jenen fürchterlichen hieb erhalten. Und als ob er so eben erst den Schlag bekommen, sank der unglückliche junge Mann in den Stuhl zurück, ließ die Stange sallen und suhr mit beiden Händen an seine Stirne.

Herr Krämer blickte triumphirend lächelnd zu François auf, ber jest seine Augbrauen noch höher emporzog und in Wahrheit ein Bild des Erstaunens abgab. "Da wir nun wieder Freunde sind," suhr der Hüter nach einem längeren Stillschweigen und mit einem satalen Lächeln fort, "so soll auch François das Buch holen, dort auf dem Tische das kleine rothe." Der Bediente that wie ihm bessohlen, Herr Krämer öffnete es, suchte eine Weile und las dann:

"Du bist wie eine Blume, So hold und schön und rein."

"Ja, sie war wie eine Blume!" seufzte der Unglückliche, "so schön, so hold und auch gewiß so rein. Ich habe sie lange angeschaut — und sehe sie noch vor mir," sagte er träumerisch; "ich kann jes doch ihr Bild nicht mehr erkennen. Aber wenn ich nur daran denke, sließt Wehmuth in mein Ferz."

"Mir ift, als ob ich bie Sände Aufs haupt bir legen follt',

las herr Rramer weiter.

Betend, daß Gott bich erhalte So schön, fo rein, fo holb.

"Go bas ift's," fcbloß ber Barter.

Betend, baß Gott bich erhalte So fcon, fo rein, fo holb,"

wiederholte der Unglückliche mit leiser, vor Wehmuth zitternder Stimme, wobei er seine Hande aufhob, als wollte er sie sanft Jemand auf das Haupt legen. Dann stand er auf, warf einen vielsagenden Blick auf seinen Hüter und fing darauf an, im hintergrunde des Jimmers mit großen Schritten auf und ab zu gehen.

"Go, das gilt fur ben Mbendfegen," fagte Berr Rramer jest wie ju fich felbft, indem er feiner Stimme, Die ohnehin beim Borlefen nicht viel Schwung bewiesen hatte, jum allergewöhnlichsten Gefpracheton herabstimmte, und als er bemerkte, daß der Kranke hastig bin und ber ging, fuhr er fort: "Das tann er zehnmal bes Tags boren und ist hernach ruhig wie ein Lamm." - "Und er meint seine Braut damit?" fragte ber Bediente flufternd. "Aber was fagte er vorbin? er könne fich tein Bild von ihr machen? bas ift in der That sonder= bar." — "Eigentlich nicht fo sonderbar, als Ihr glaubt, François," meinte wichtig herr Rramer. "Die Merzte und Gelehrten fagen: jeder Theil des Gehirns von Thier und Menschen habe eine bestimmte und absonderliche Funktion; man hat darüber an Tauben Bersuche angestellt, bas Behirn eines folden Geschöpfes 3. B. an irgend einer gemiffen Stelle verlett, und es ging nun beständig rudwarts, an einer andern stürzte es unaufhaltsam vorwärts, bei einem britten und vierten brehte es fich in Ginem fort rechts ober links herum. Das foll bei einem Menschen nun gerade fo fein, und ber Sieb dort," fagte er fo leife, daß es nur für ben Bedienten verständlich war, "muß gewissermaßen, wie sie es nennen, einen Theil bes Gebachtniffes getroffen haben, benn wenn fich ber Berr auch gewiffer Sachen, die früber vorfielen, außerordentlich gut erinnert, fo bat



er dagegen alle Bersonen seiner früheren Bekanntschaft total vergessen; sogar den alten Herrn erkannte er nicht wieder, ebenso wenig mich, den er doch früher täglich gesehen. Und was nun seine Braut anbelangt, so hat er wohl eine Uhnung von der ganzen Geschichte und blättert oft dort in dem großen Buche, wo die schönen Mädchensche abgezeichnet sind; da kann er stundenlang überlegen und suchen, ohne zu sinden, denn das sieht man an der Trauer und dem Unmuthe, mit dem er das Buch sedesmal von sich wegwirft."

"Alfo weiß er, baß er eine Braut gehabt und fie verloren?" -"Gewiß, aber gerade, daß er fort und fort nachgrübelt und ihr Bild wieder zu finden sucht, wird seiner Genesung, wenn überhaupt eine möglich ware, fehr hinderlich fein." - "Und die junge Grafin?" fragte flufternd ber Bediente, "hat fich ihr Zustand geandert, oder ift fie schwermuthig geblieben?" - "Wir wiffen nicht viel von ihr," entgegnete Berr Rramer nach einer Baufe. "Die Merzte riethen ihr Luftveranderung, fie machte mit ihren Eltern eine Reise nach Gudfrankreich und Italien, und ich weiß in der That nicht, ob fie gurudgetehrt ift." - "Alfo find bie beiben Saufer burch bie Gefchichte ein wenig auseinander gekommen?" - "Schon vor dem Tobe unferes alten herrn; und bod, feit herr Baron Baul die Sachen verwaltet, bat es fich wieder gut gemacht. Nur als vor einem halben Jahre Die Aerzte zu einer Zusammentunft ber beiden jungen Leute riethen, welche vielleicht auf das Gemuth des Rranten beilfam einwirfen tonnte - " - "Go widerfeste fich ber Berr Baron Baul diefer Zusammentunft?" fragte François mit einem feltsamen Lächeln; "ich verstehe." - "Go, Ihr versteht?" erwiederte ber Un: bere mit einem turgen und raschen Ropfniden. "Run, bas freut mich, und da Ihr nicht gang ohne Verstand seid, so werdet Ihr auch hoffentlich einsehen, wie die Geschäfte hier geführt sein wollen."

"Aber eins begreise ich nicht," meinte der Bediente, "warum Ihr mit dem Kranken hier in der Stadt und dem Hause bleibt? Da gibt es doch stille und ruhige Ausbewahrungsorte, wo man glücklicherweise nicht so viel Umstände zu machen braucht." Herr Krämer schüttelte verächtlich mit dem Kopse, dann deutete er achselzuckend aus seine Stirne und sagte hieraus: "Es ist ein Unglück, wenn man nicht weiter sieht, als Einem die Nase gewachsen ist. Meint Ihr vielleicht, man stede den einzigen Herrn eines großen Namens und üngeheuren Bermögens nur so mir nichts, dir nichts in irgend eine Anstalt hinein? Das will zart behandelt sein. Das ist ein Grund; der andere aber ist der, daß unser Kranker in eine wahre Wuth geräth, wenn er nur aus irgend etwas zu merken glaubt, man wolle ihn aus der Stadt entsernen."

"Also hat er sehr lichte Momente?" fragte ber Bediente. —
"Biel zu viel, um ein Narr zu sein, und zu wenig, um vernünstig
leben zu können. Ich sage Euch, François, es gibt Tage, wo wir
Beide so ruhige Conversation führen und wo er so gescheidt fragt und
antwortet, daß ein Dritter, der uns zuhörte, wahrhaftig kaum im
Stande wäre, zu sagen, wer von uns Beiden der Gescheidteste ist. —
Jett aber geht hinaus, ich habe schon ein paarmal bemerkt, daß er
unwillige Blide herüberschießt; mir scheint, er will allein sein, vielleicht
schlasen. Du grundgütiger Herrgott!" setze er mit einem scheinheiligen Seuszer hinzu, "dann wäre dieses mühsame Tagewert auch
wieder vorüber! Ist noch ein Tropsen in der Flasche?" Statt aller
Untwort füllte der Bediente den dargereichten Kelch nochmals, schlug
dann den Psropsen mit der Handssche in die leere Flasche und entsernte sich mit leisem Schritt.

Der Baron Breda ftand am Fenfter und hatte bie Stirne an bie talten Scheiben gebruckt, nun wandte er fich mit einemmale rafch



"Wiffen Sie mas, Gerard," fagte er mit lauter Stimme, "ich habe das Leben bier in dem Zimmer fatt und will hinaus. Teufel auch! ein junger Mann von meinem Alter braucht nicht gebutet zu werben wie ein fleines Rind, und teinen Barter wie Sie find." Statt aller Antwort zuchte Gerr Krämer mit den Achseln und blidte lächelnd vor sich bin in die Raminglut. Der junge Mann schaute ihn ein paar Setunden mit weit geöffneten Augen an, bann seufzte er schmerzlich auf, legte die Sand an die Stirne und ballte fie gleich darauf wie im beftigen Born. Doch ging bas wieder porüber, wie es gekommen, worauf fich ber Krante abermals ein paar Schritte bem Ramin naberte und bann mit-fanfter, schmeichelnder Stimme fagte: "Lieber Gerard, wir tennen uns boch ichon ziemlich lange, ich glaube feit jenem ungludlichen Tage, wo ich zu Bette liegen mußte. Bang richtig, mir wird es fo fcwer, eine Erinnerung festzubalten." fuhr er nach einer kleinen Bause fort, mabrend welcher er seine Augen mit ber Sand bededt hatte. "Sie fagten mir öfters, Sie feien mein gang ergebener Diener."

"Allerdings habe ich das oft gesagt und meine es auch ehrlich; Ihnen sehlt auch nichts, ich bin ja besorgt für Sie, wie man es nur sein kann." — "O ja, zu viel," murmelte der junge Mann, "aber — was wollte ich doch sagen? das Gitter, das versluchte Gitter! es läßt meine Gedanken nicht hinaus. D, ich habe schöne Gedanken, Gerard, gute Gedanken, und auch für Sie." — Bei diesen Worten war er ganz nahe an den Lehnstuhl getreten, an welchem der Hüter saß, der vollkommen gleichgültig schien und auch nicht eine Miene machte, den Kopf herunzudrehen. Dagegen blickte er ausmerksam in das Spiegesglas vor sich, auf welche Art er die geringste Bewegung des Kranken zu überwachen im Stande war. — "Gerard," suhr dieser sort, "ich bin der Herr dieses Lauses, laßt dieses elende Spiel

aufboren. Warum bewacht man mich? Warum läßt man mich nicht frei gieben? Wiffen Sie mas, Gerard," feste er flufternd bingu, "wir wollen zusammen flieben in die weite Welt hinaus; Sie machen mich frei, ich mache Sie reich. - D binaus! binaus! immer weiter! burch Thaler über Berge, daß ich ben weißen, garftigen Schnee nicht Denten Sie, Gerard, welches Entzuden, welch' Bergnugen, wenn bes weißen falten Schnees immer weniger wird, wenn fich bagwischen grune Streifen zeigen, liebe grune Streifen, unendlich farbige Blumen, weiße Gloden und blaue Beilchen, und bavon machen wir einen Krang und ziehen damit immer weiter und weiter binaus, bis wir fie wieder finden, die Blume aller Blumen, fo ichon, so hold, so rein!" - Diese Worte hatte er wie in steigender Angst gesprochen und dabei seinen Ropf tief herabgesenkt, um beffer in das unbewegliche Geficht feines Suters bliden zu konnen, ob vielleicht aus bemfelben eine tleine Soffnung zu schöpfen fei. - "Willst du, Gerard ?"

Doch hatte sich in der Physsognomie des Herrn Krämer durchaus nicht das Mindeste verändert; höchstens schien er gelangweilt,
eine Sache abermals hören zu müssen, die nach seinen Begriffen vollfommen kindisch, ja verrückt war; er schien auch gar keine Lust zu
haben, sich in Erörterungen einzulassen, sondern erwiderte einsach:
"Es ist wahrhaftig schon spät, wir müssen die Lichter auslöschen,
alle Welt geht zu Bette, und das wollen wir auch thun." — Das
Gesicht des jungen Mannes zeigte in diesem Augenblicke einen verzweiselten Kamps, eine Stusenleiter von der höchsten beseligendsten
Hoffnung zur tiessten schmerzlichsten Enttäuschung. — "Nein, nein!"
sagte er zähneknirschend, "nur Licht! Licht! — Ich will nicht schlasen,
Gerard!" rief er darauf laut, indem er an das Fenster eilte und den
Borhang zurückis. "Siehst du wohl, daß nicht alle Welt schläft;

dort fahren sie herum mit schnellen Pferden und glänzenden Livreen. Glückliche, frohe Menschen!" Die heftige Aufregung, welche in dem Tone der Stimme des Kranken lag, bewogen herrn Krämer, langsam aufzustehen und sich ebenfalls dem Fenster zu nähern. "Bah!" sagte er, "wie kann man wieder so ausgeregt sein! Es ist wahrhaftig besser, wenn wir ruhig zu Bette gehen. Denken Sie an was Anderes! man muß das alles vergessen."

"D wie kann ich sie vergessen!" sprach der junge Mann leise zu sich selber, "sie vergessen, da sie einmal mein war! Nie! — nie! — nie!" Rach diesen Worten blidte er eine Weile starr zum Fenster hinaus, wobei seine Züge sich augenscheinlich beruhigten, dann blitzte sein Auge eigenthümlich, und momentan schien es, als zuch ein seltsames Lächeln um seinen Mund. Nachdem er noch eine Zeitlang die heiße Stirne an die kalten Scheiben gedrüdt, wandte er sich ruhig um und trat zum Tische, wo die schwere Regestugel auf dem venetianischen Glase lag. Er nahm sie leicht in die Hand und rollte sie mit so großer Krast über den Teppich weg nach den Kegeln, daß sie an der Wand hoch emporsuhr. Herr Krämer schüttelte den Kopf und bat, das Spiel jetzt zu unterlassen, da es bereits neun Uhr sein das spiel noch nicht schlasen!" entgegnete der Kranke, "meinetwegen will ich die Kugeln liegen lassen, aber dann eine andere Unterhaltung haben."

Der hüter, welcher zusrieden war, daß der Paroxismus von vorhin so glücklich und leicht sich gelegt hatte, mochte nun auch nicht daraus bestehen, den Kranken in's Bett zu bringen, und sagte: "Run, mir soll es auf eine Stunde weiter nicht ankommen; ich will Sie sogar noch eine Zeit lang unterhalten, wenn Sie gut und ruhig sein wollen. Winschen Sie etwas zu spielen?" — Der junge Mann, der hoch ausgerichtet im Zimmer stand und sede Miene seines hüters

ausmerksam betrachtete, fragte mit einem lauernden Blide: "Bo ist das Schachbrett?" — "Dort auf dem Nebentische," entgegnete Herr Krämer. — Der Kranke zuckte mißmuthig mit den Achseln. "Uch nein," sagte er, "warum mit den Schachsguren spielen? Das sind arme Gesangene wie ich, sie können nur ihre vorgeschriebenen Schritte thun und dürsen nicht rechts noch links; das eckelt mich an. Wo sind meine Federbälle? Das fliegt, wohin es Lust hat." — "Uh!" meinte der Hüter, "wie kann man Ball schlagen bei Licht! Warten Sie bis morgen früh!" — "Bo sind meine Federbälle?" fragte der junge Mann mit demselben eigenthümlich lauernden Blide wie vorhin. — "Dort in dem Wandschranke, glaube ich." — "So will ich damit spielen!" Bei diesen Worten preßte der Kranke die Lippen hestig auseinander.

herr Krämer, der es vorzog, lieber eine halbe Stunde Ball zu schlagen, als eine ganze unruhige Nacht durchmachen zu müssen, wie das schon bei ähnlichen Beranlassungen vorgekommen war, ging nach der Ede des Zimmers, wo sich der bezeichnete Wandschrant besand. Derselbe war sehr tief und in einem Winkel angebracht, den die Mauern des Nebenzimmers, mit dem dieses Gemach verbunden war, bildeten; verschlossen war er durch eine Thüre mit einem kunstvoll gearbeiteten sesten Schloß. Der Hüter öffnete denselben und bückte sich brummend nieder, um Bälle und Naquette herauszulangen.

Der Baron stand in der Mitte des Zimmers und hatte die rechte Hand auf den großen Tisch gestützt, während er die Rägel seiner linken ausmerksam zu betrachten schien; — schien sagen wir, denn in Wahrheit verfolgten seine Blicke mit größter Ausmerksamkeit die Bewegungen seines Wärters. Kaum hatte sich derselbe niedergebückt und besand sich mit dem Oberkörper in dem Wandschrank, als der junge Mann mit einem einzigen Sprunge hinter ihm war, ihn mit

Riesenkraft in den dunklen Raum warf, die Thure zustieß und den Schlüssel umdrehte. Das alles war das Werk einer Sekunde und der Uebersall so plöglich und unerwartet gekommen, daß Herr Krämer während demselben nicht einmal einen Schrei ausstieß. Nachdem die schwere Thure aber einmal verschlossen, war sein Rusen selbst in dem Gemache nur dumpf zu vernehmen.

Einen Augenblid blieb der junge Mann wie überrascht vor der Thüre stehen, dann lächelte er eigenthümlich und sagte zu sich selber: "Ruhig, ruhig — ruhig," während er, wie um seine Gedanken sestzuhalten, beide Hände sest an den Kopf drückte. Indem sing der eingeschlossene Wächter an zu rusen und zu poltern; man vernahm deutlich seine grobe Stimme: "Was soll das heißen? — Wollen Sie augenblicklich öffnen? — Nehmen Sie sich in acht, das soll Ihnen theuer zu stehen kommen! Auf meine Ehre schwöre ich Ihnen! vier Wochen lang sollen Sie nicht Sonne und Mond sehen, auch nicht den gerinasten Lichtskrahl."

Kopfnidend horchte der Baron auf die Stimme seines Feindes, und statt aller Antwort drehte er den Schlüssel in dem Schlosse nochs mals herum, zog ihn dann ab und warf ihn in die Kaminglut; dann besann er sich einen Augenblick und verschloß darauf auch die Thüre, die auf den Korridor führte und zu welcher François hinauszegangen war. Nun fühlte er sich frei und sagte sich das zehnmal nach einsander mit tiesen Athemzügen. "Frei! frei! sei?" jubelte er aus voller Brust; dann begann er zu überlegen, wie die gewonnene Freisheit am besten zu benutzen sei, und um darüber nachdenken zu können, setzte er sich in den Lehnstuhl seines Wärters am Kamin und blickte in die glühenden Kohlen, wobei aber seine Gesichtszüge auf eine erschredende Art beständig wechselten. Zetzt schien er zusrieden mit dem, was er gethan, gleich daraus schaue er überrascht um sich und schien

erschroden, sich so allein im Zimmer zu sehen; dann versant er wieser in tieses Nachsinnen. Am räthlichsten erschien es ihm nach einer Weile, Stühle und Tische zusammenzutragen und ein Feuer darunter zu machen, um in dem Tumulte, der dann nothwendig entstehen müsse, das Haus zu verlassen. Gleich darauf wollte er das Fenster öffnen und auf die Straße hinaus um Hülse rusen, doch verwarf er das fopsschitztelnd und lauschte dann wieder ausmerksam nach dem Bandschranke hin, wo der eingesperrte Hüter schon längst angesangen hatte, gelinde Saiten auszuziehen und freundliche Worte zu geben. Dazwischen hörte man ihn aber wieder sluchen und toben und mit aller Krast auf den Fußboden klopsen, indem er dadurch Jemand zu seiner Hülse herbeizuziehen hoffte:

Der junge Mann ichien unterbeffen einen andern und beffern Entschluß gefaßt zu haben, und die Idee biegu mar ihm offenbar beim Unblid bes Schluffelbundes gefommen, ben Berr Rramer auf bem Tijde, wo er soupirt hatte, liegen gelassen; er nahm ihn zu sich und aing zu einer Thur neben bem Gingang zu bem ermabnten Schlaftabinet. Nachdem er mehrere Schluffel probirt, fand er endlich ben richtigen, öffnete und ging, nachdem er fich ein Licht angezündet, in bas anstoßende Zimmer. Die kleine Klamme ber Rerze brobte vom Luftzuge zu verlöschen, als der junge Mann in das Nebenzimmer trat, weßhalb er einen Augenblick steben blieb, um die Flamme mit ber Sand zu schüten. Auch Erinnerungen, die machtig auf ihn einstürmten, schienen ihn auf ber Schwelle zu fesseln; er blidte um sich. und nach und nach, als das Licht heller brannte und die ruhig aufsteigende Rlamme mehr und mehr leuchtete, schien es wuch in ihm tlarer zu werden; aber zu gleicher Zeit lagerte wieder ein Bug tiefen Schmerges über feine Buge, er erfannte bas Bimmer wieber, wo er sich befand; es war ja sein eigenes, ganz in demselben Zustande geblieben, in welchem er es vor anderthalb Jahren verlassen. Da waren all die ihm wohlbekannten Geräthschaften, und es war ihm zu Muthe, als kehre er von einer langen Reise zurud und trete nun zum erstenmal wieder bei sich ein.

Doch leuchtete die einzige Rerze zu schwach, weßhalb er zurud in das große Gemach ging und bort ein paar Carcelllampen holte, nicht ohne nach dem Wandschranke bingulauschen, wo er aber nichts pernahm als ein ichmaches Geseufze. Er trat gurud in fein Bimmer und überließ sich der Freude des Wiederfindens. Bon einem Tische eilte er an den anderen, betrachtete und befühlte alle Gegenstände, bie um ihn herumstanden. Ach! und es wollte ihm fast bas Berg zerreißen , wenn er irgend etwas fand, woran fich eine fuße Erinnerung knüpfte, und er fand viel bergleichen: Bucher, Die er ihr gum Lefen geschickt und die fie ihm gurudgefandt, kleine, zierliche Sachen, die fie ihm bei verschiedenen Gelegenheiten zum Geschent gemacht; und por allem das Rostbarfte, mas er gierig empornahm und an seine Lippen riß, waren verweltte, vertrodnete Blumen in einem Glase. Etwas aber suchte er vergebens: ihr Bild. Dort an ber Wand, wo es fonft hing, hier auf bem Schreibtische, wo eine kleine Ropie bavon gestanden, mar nichts mehr bavon zu sehen. — Obgleich bie Bedanken in seinem Ropfe beftig tobten und wütheten und an dem eisernen Gitter rüttelten, so daß es ihm mar, als strome über ihn hinmeg ein brausender Wasserfall, deffen Getose er nur zuweilen zu dampfen vermochte, wenn er ben Ropf recht fest mit beiben Sanden brudte. fo fühlte er boch, wie beim Anblid all ber befannten Gegenstände auch ihr Bild langfam bei ihm auftauchte und wie fo nach und nach einzelne Buge beffelben wie leuchtende Blipe burch die Nacht zucken. welche sein Gedachtniß umgab. Umsonst aber versuchte er diese einzelnen Züge festzuhalten, um ein Ganzes baraus zu formen; er brachte es trot ber unfäglichsten Mube nicht zu Stande, und ba er bas fühlte, faltete er feine Sande und hob sie wie flebend in die Sobe.

Ein lautes Rlopfen an die außere Thure des Nebengimmers, bem der huter im Manbidrante mit doppelten Schlägen und Rufen antwortete. ließ ihn zusammenfahren und brachte ihn aus sußen und schredlichen Traumen in die Wirtlichkeit gurud; er blidte rasch um fich ber und als er auf einem Nebentische ein fleines Raftchen bemerkte, nahm er biefes zu fich und ging bamit in bas außere Zimmer zurud. Dort stellte er es auf ben Tifch , und ba er teinen Schluffel fand , um es zu öffnen, so brudte er bas Ende eines elfenbeinernen Lineals fo fraftig in ben Spalt unter bem Dedel, baß bas ichwache Schloß nachgab und bas Raftchen aufflog. In demfelben befanden fich zwei Doppel= piftolen der feinsten englischen Arbeit; der junge Mann lächelte eigenthumlich, als er fie betrachtete; bann borchte er einen Augenblid auf das Geräusch an der äußern Thure, an der noch zuweilen geklopft murbe, und wo fich alsbann ein paar Stimmen vernehmen ließen, bie zusammen sprachen, worauf er vorsichtig, aber eilig die Schußwaffen berausnahm, fie mit einem auten Schuffe lub, bann auf jeben Lauf eine Bundtapfel feste und hierauf die beiben fleinen Biftolen vor sich auf ben Tisch legte. Nachdem dies gethan, schien ber Kranke einen Augenblid zu überlegen und ichritt bann gegen bie außere Thure. an welcher wiederholt geklopft murde und vor welcher er immer noch sprechen hörte, ohne etwas verstehen zu tonnen. "Wer ift braußen?" fragte ber Baron nach einer kleinen Laufe, wobei er seine Sande an den Druder und den Riegel der Thure lehnte. "François!" erklang es von draußen ; "er will herein." — "François wird hereinkommen, wenn es mir gut bunft." - "Dho!" horte man bie Stimme bes Bedienten. Und bann rief er lauter: "Ich bin's ja, Berr Rramer, machen Sie boch auf!"

Einen Augenblik schaute ber junge Mann im Zimmer umher, nach der Thüre des Wandschranks, vor allem aber nach dem Tische, wo die Pistolen lagen, dann zog er den Riegel zurück, öffnete die Thüre und ging rückwärts gegen den Tisch, wo er stehen blieb und die rechte Hand aufstügte, so daß er die Schießwassen leicht erreichen konnte. François trat hastig ein und blickte nach Herr Krämer umber; als er ihn nicht sah, blieb er erstaunt an der Thüre stehen, und dieses Erstaunen wuchs, als ihm der Baron den Beschl gab, näher zu sommen und die Thüre zu schließen; ehe er aber diesem Beschl Folge leistete, winkte er einem andern Mann, der draußen stand, und erst als dieser, ebenfalls in der Livree des Hauses, in das Gemach getreten war, drückte er die Thüre hinter sich zu.

"Du wunderst dich, mich hier allein zu finden," sagte der junge Mann mit einem durchdringenden Blid auf den Bedienten, der sich scheu und schüchtern umsah und nicht begreisen konnte, wo Herr Krämer eigentlich bleibe. Plötlich aber schlug dieser heftig an die Thüre seines Gefängnisses und man hörte seine Stimme kaum verznehmlich hervordringen: "François, öffne die Thüre des Wandsschrankes, öffne geschwind, oder es geschieht ein großes Unglück."

"So öffne benn," sagte ber Kranke. Und als sich ber Bediente hastig bem Wandkasten näherte, ergriss er eine ber Pistolen und ließ die Batterie knacken. Bei diesem Tone wandte sich der Bediente plötzlich um, und als er sah, wie der junge Herr langsam die Pistole erhob, bedeckte sich sein Gesicht mit einer erschreckenden Blässe, die Knie schienen ihm ihren Dienst versagen zu wollen, und er hielt sich an der Wand, um nicht umzusallen. Der andere Bediente, der mit eingetreten war, machte große Augen, in denen sich übrigens weniger Schrecken als vielmehr ein freudiges Erstaunen zeigte; auch machte er gar keine Miene, sich zum Schutz seines Kameraden zwischen

Beide werfen zu wollen, so verzweiflungsvoll auch François zu ihm berüberblickte.

"Du siehst, ich bin wieder der Herr," sagte nun der junge Mann. Dann wandte er sich an den Andern mit den Worten: "Dein Gesicht erinnere ich mich noch nicht gesehen zu haben. Was willst du?"

Der Angeredete mar ein älterer Mann von gutem Aeußern; sein Ropf hatte eine Bertrauen erregende Physiognomie, und als er entgegnete: "D Guer Gnaben follten mich tennen! ich bin ichon lange Jahre im Saufe," flang bas fo berglich, baf es bem Rranten in ber That vortam, als habe er biefe Stimme ichon früher gehört, und daß er sich, obwohl vergeblich abmuhte, in seinem umflorten Gedacht: niß die Gesichtszüge bieses Mannes hervorzurufen. Als ihm bies nicht gelang, schüttelte er mit dem Kopfe und erwiderte: "Run gut, wenn du schon lange in diesem Sause bist, so wirst du auch wissen, daß ich der herr deffelben bin, mas diefer da und der Andere volltommen vergeffen haben. Denn, follteft du es glauben? fie haben mich hier eingesperrt, sie haben bas Licht von mir abgehalten und mich lange Tage in schredlicher Finfterniß gelassen, blos weil ich ihnen gesagt, ich wolle hinaus in's Freie, und ich wüßte wohl, was sie mit mir vorhatten. Das Gitter in meinem Ropfe habe ich ja nie geläugnet; es hält meine schönsten Gebanken fest, und — und und -. " Dies hatte er mit fehr trauriger Miene gesprochen , bann aber wurde seine Stimme heftiger, und gornig fuhr er fort: "Jest bin ich aber frei und will frei sein. Es soll mich nichts hier zuruck halten, ich will hinaus." — "Aber wohin wollen Sie, gnädiger herr," sagte schüchtern ber altere Diener. "Es ist schon ziemlich spat, auch dunkle Nacht draußen."

"Bo ich hin will?" fragte der junge Mann erstaunt. "Zu ihr! sie sehen und ihr sagen , daß ich nicht der bin, für welchen man

mich ausgibt. Dich benke recht klar, und wenn ich an meinen Kopf sasse, so ist mir's gerade, als sange das Gitter an ein wenig nachzugeben und als schlüpse hie und da ein prächtiger Gedanke hindurch. — Laß doch einmal sehen! Draußen liegt der Schnee, es ist kalt, also Winter; ich höre einen Wagen nach dem andern vorbeisahren; in dem Wagen sigen Menschen, lebende Wesen, grade solche wie ich, die sich freuen wollen, grade wie ich. Und wo jene Wagen hinsahren, da wird man auch mir die Thüre öffnen, mir — dem Baron Hugo von Breda, "setze er stolz und hochausgerichtet hinzu.

François hatte sich durch Zeichen mit dem andern Bedienten in's Bernehmen setzen wollen; doch schien bieser geneigt, seinem Herrn beizustehen, sei es auch nur aus haß gegen François und Herrn Krämer, die von dem ganzen Hause verabscheut wurden.

"Aber gnädiger Herr," erlaubte sich François, dem ein vortrefflicher Gedanke gekommen zu sein schien, mit unterthäniger Stimme zu sagen, "wir sollten die Sache ruhig überlegen, namentlich aber den Herrn Baron Paul von Ihrem Bunsch in Kenntniß setzen lassen, der gewiß nichts dagegen einzuwenden haben wird."

"Ah, mein Better Paul!" rief der Kranke mit einem schrecklichen Lachen, "er, der mir alles Entsetliche zugesügt, der mir von
ihr gesprochen und der mich veranlaßt zu thun, was ich gethan; der
mich hier eingesperrt und gesangen gehalten! — Ah, beim Teusel,
laßt ihn kommen! Ich habe Rugeln genug in meinen Pistolen. —
Aber dir," wandte er sich heftig gegen François, "dir besehle ich,
kein Wort mehr zu sagen. Bei der nächsten Silbe, die ungefragt
aus deinem Munde kommt, liegst du zu meinen Füßen. Glaube mir,
meine Hand zittert nicht mehr." Damit hob er langsam die Pistole
in die Höhe und zielte in der That sest und sicher auf den Bedienten,
der sast zusammenknickte und in der Angst sein Gesicht abwandte. —

"Bah! mit dem schlechten Kerl," suhr der Baron sort und ließ die Hand mit der Pistole wieder sinken. "Sprechen wir von Geschäften," wandte er sich an den andern Bedienten. "Du wirst mir die Wahrbeit sagen. Wohin sahren jene Wagen? — Nun?" — "Zum Herrn Grasen Heeren," erwiderte der Gestragte nach einer kleinen Pause; "es ist dort ein Ballsest."

"Ein Ballfest?" rief schmerzlich der junge Mann. "Ein Ballfest bei ihr und ich bin nicht eingeladen? Und ich soll hier bleiben in dunkler Nacht bei verschlossenn Fenstern, bei diesen beiden Elenden, die mir so lange vorgesagt haben, ich sei wie ein kleines hülfloses Kind, daß ich es sast selbet geglaubt. — Aber es ist noch Zeit, alles das wieder gut zu machen. Fort! gehen wir auf den Ball. Ich will dort als Teusel oder Tod erscheinen und alle zur Rechenschaft ziehen, welche jenes Gitter geschmiedet, das meine Gedanken zurückhält."

François schien sich von der Ausführung dieses Entschlusses ebenso sehr zu fürchten, wie vorhin vor den Augeln; er rang seine Hände flehend gegen den andern Bedienten, ja seine Rechte griff sogar nach dem Schloß des Wandschrantes, glitt aber kraftios herab, als er fand, daß dort der Schlussel abgezogen war.

"Ich habe mich so lange nicht mehr angekleibet," sprach der Kranke nachdenkend, "daß ich vergaß, was dazu gehört. Du," — wandte er sich an den ältern Bedienten, "der du mich schon seit vielen Jahren kennst, wirst mir helsen. — Romm! — Doch halt! Wir können diesen nicht allein lassen." Damit zeigte er auf François. "Das ist ein gefährlicher Narr, sage ich dir; er wäre im Stande, uns das Haus über dem Kopf anzuzünden, daß wir verbrennen müßten und nicht hinaus könnten. Er soll vorangehen, du, riegle die äußere Thüre und dann vorwärts! O ich habe meine Jimmer wieder erkannt."

60

Nachdem François noch einen verzweiflungsvollen Blid auf den geschlossenen Wandschrank geworsen, ging er wankend voran, machte aber sehr kleine Schritte, wozu ihn der Baron freundlichst ermahnt, indem er ihm gesagt: "Nimm dich in acht, daß du für meine Absücken nicht zu schnell gehst; es könnte dein Unglück sein."

So burchschritten fie bas anstoßende Zimmer und wieder schaute der junge Mann an die Band und auf den Tisch, wo ehedem ihre Bilber waren, und schüttelte barauf betrübt mit bem Ropfe, mahrend er leise por sich bin sagte: "Was ich fürchte, ift, baß ich sie nicht wieder erkenne. Denn wenn ich meinen armen Ropf noch so sehr anstrenge, so kann ich doch ihr ganges Bild nicht mehr zusammenbringen por meiner Seele. Wie Blite febe ich wohl bie und ba ihre fußen dunkeln Augen, umflort und fast verdedt von den langen Wimpern, die lieben Augen, nicht hell und glänzend wie andere, aber mit träumerischem Blid, ber zu Bergen bringt, wie eine weiche Musit, wie ein sußes, sußes Lied. — Auch ihr Mund lächelt mir zuweilen, die feinen Lippen, die sie so komisch tropig auswerfen konnte; ja komisch und tropig, ein füßer Born, wenn sie mir fagte: "Ach, du bift talt, bu hast mir heute ja erst hundertmal gesagt, daß du mich liebest wie nie ein Madchen geliebt worden fei. - Ja," fuhr er fort und drudte bie hand an die Stirne, "wenn ich Auge und Mund nicht mehr zusammenfande! Das gange liebe Besicht nicht wieder erkennen tonnte! D Gott im himmel! bann mare es boch mahr, mas jene Beiden oft zusammengeflüstert. — Ich sei — ah, gräßlich!"

So durchschritten die Drei einige Zimmer, François mit angstlicher Genauigkeit, in derselben Entsernung voraus bleibend, der ältere Diener neben seinem ungludlichen jungen Herrn, den er zuweilen kopfschüttelnd betrachtete, und dessen Auge sich sogar mit Thranen füllte, wenn er die halblauten Gelbstgespräche hörte, die jener von Zeit zu Zeit hielt. Das Schlafzimmer war ebenfalls geblieben, wie er es damals verlassen. Dort stand sein Bett, vor demselben das Fell eines Bären, den er einstens geschossen; an der Wand gegenüber hingen alte prächtige Wassen, deren falsche Kopien wir im ersten Gemache bemerkt. Auch hier blidte der unglückliche junge Mann eifrig nach Bildern von ihr, deren er damals eine große Menge besessen; aber auch hier war keines derselben mehr zu sinden.

In kurzer Zeit war die Toilette beendigt, und François, der ebenfalls mithalf, hatte Zeit gefunden, seinem Kameraden zuzussüsstern: "Aber wo soll das hinaus? Das muß ja nothwendiger Weise ein surchtbares Unglud geben. Der Herr Baron Baul werden auch bei Graf Heeren sein oder doch hinkommen; er hat seinen Wagen auf zehn Uhr befohlen, es geschieht ja dort etwas Wichtiges. Der Andere zuckte mit den Uchseln und meinte, man könne nicht wissen, was geschehe, er habe nicht Lust, sich gegen die Sewalt oder gegen den Besehl seines Herrn auszulehnen.

"So," meinte dieser, als alles beendigt war und er sich nun im Spiegel beschaute, "jest sind wir sertig; aber wenn ich fürchten muß, daß ich sie nicht wieder kenne, so bin ich ebenso überzeugt, daß auch sie nicht wissen wird, wer der bleiche Mann ist, der vor sie hintritt. — Und meine Augen! — Wie ich mich selbst so seltsam anstarre. O mir kommt der schreckliche Gedanke, daß man meine Augen vertauscht hat, und daß man mir statt der meinigen die eines Berrückten gegeben. — Das wäre ungeheuer komisch." Dabei zwang er sich zu lächeln, lachte aber so surchtbar und verstört, daß François zusammenschrak und der Andere mit der Handssche über seine Augen suhr.

In derfelben Art, wie sie in das Schlafzimmer gegangen, schritten sie auch in den großen Salon zurud, und der Kranke vergaß nicht, jede Thure hinter sich abzuschließen und die Schlussel zu sich zu steden.

Dann öffnete er die äußere Thüre, die auf Korridor und Treppe führte und horchte in das stille Haus hinab. Nach einiger Zeit schlug eine Uhr im Hause die zehnte Stunde, dann hörte man den Klang der andern aus verschiedenen Zimmern; gleich darauf wurde eine Thüre geöffnet und eine Stimme rief: "Der Wagen des Herrn Baron soll vorsahren!" — "Meinen Mantel!" befahl nun der Kranke mit Heftigkeit. Der ältere Bediente gab ihm denselben um und trat auf eine drohende Miene des jungen Mannes in das Zimmer zurück. Die Thüre zu demselben verschloß der Letztere ebensalls und dann glitt er lautlos die Treppe hinab, nicht ohne seine Bistole, die er unter dem Mantel in der rechten Hand hielt.

Die breite Steintreppe mündete auf ein rundes Bestibūl, rechts besand sich die Loge des Portiers, geradeaus die Hausthüre. Bor derselben suhr in diesem Augenblick ein Wagen vor, ein Lakai, der auf der Außentreppe gewartet, öffnete den Schlag, als er den Baron die Treppe herabkommen sah. Dieser hatte das rechte Mantelende so um die linke Schulter geworsen, daß sein Gesicht sast ganz verdeckt war. Er schritt leicht über den Vorplatz und sprang, ohne sich umzusehen, in das niedere Coupé. "Du weißt wohl, wohin?" fragte er, "zu Graf Heeren." — "So ist es dem Kutscher besohlen," erwiderte der Bediente, indem er die Wagenthüre schloß. Doch wiederzholte er den Besehl noch einmal: "zu Graf Heeren! — fort!" Die Pserde zogen an.

Doch hatten sie erst wenige Schritte gethan, als der Wagen plötzlich hielt, der Schlag an der rechten Seite geöffnet wurde und ein junger herr hereinsprang, der sich mit dem Ausrusse: "Aber zum Teusel! Paul, das heiße ich die Pünktlichkeit zu weit treiben!" in die weichen Kissen warf. "Die Gloden von den Kirchenuhren brummen noch vom Schlage der zehnten Stunde; du hättest mich um ein Haar

sitzen lassen. Nun, daß es dir pressirt, begreise ich." — "Ja, mir pressirt's," erwiderte der Andere mit leiser Stimme. — "Uff! bin ich deinem Wagen nachgelausen; und daß sag' ich dir, wenn ich die Joee von einem Spritzer an meinen Stiefeln habe, so verklage ich dich vor der ganzen Gesellschaft bei deiner Braut — " — "Bei meiner Braut?" entgegnete der Baron, und der Ton seiner Stimme mußte etwaß Erstaunen oder Ueberraschung zeigen, denn der Andere lachte laut hinauß und rief lustig: "Daß ist in der That schön! Du willst wohl auch gegen mich den Geheimnisvollen spielen! Und doch hast du eigentlich recht: heute Abend soll ja erst einem kleinen Kreise deine Berlobung mit der Gräfin Elise proklamirt werden."

"A—a—ah!" machte der Kranke, und es war gut, daß die Räder auf dem Pflaster rasselten, sonst hätte der Andere unsehlbar hören müssen, mit welch' fürchterlichem Zähneknirschen das Ah! begleitet war. Dabei preste er beide Hände an die Schläse und drückte den Kopf noch tieser in die Ecke des Wagens, als er es disher gethan. Der Andere, welcher glaubte, das llebermaß von Glück mache seinen Freund einsilbig, blickte zum Wagenschlag hinaus, und erst, als sie ein paar Minuten, ohne zu sprechen, sortgesahren waren, sagte er: "Apropos, wie geht es dem armen Hugo? Schlimmer als je, wie ich höre." — "O nein," erwiderte der Gefragte, "es geht ihm besser; ich glaube, er ist auf dem Wege, daß es ihm sogar ganz gut gehen kann." — "Aber du sprachst doch gestern ganz anders, du sagtest, er tode und es sei lebensgesährlich, sich ihm zu nahen." — "Richt für alle, nur sur Ginzelne," versetzte der Kranke mit dumpser Stimme, wobei er seine Vistole in die Höhe hob.

Mochten nun die langsam gesprochenen Worte oder der Ton der Stimme dem Andern endlich auffallen, genug, er wandte den Kopf herum und suchte seinem vermeintlichen Freunde in's Gesicht



zu seben; boch lehnte biefer zu tief in ber Wagenede, hatte fich auch zu fest mit bem Mantel brappirt, als daß es bei ber herrschenden Dunkelheit möglich gemesen mare, etwas von seinem Besichte gu erfennen. Bas aber ber Andere fab, als ber Bagen bei einer Stragen: laterne porbeifuhr, mar bas Leuchten eines ber Bistolenläufe. Seine Rachbarschaft tam ihm verbächtig vor, und er überlegte einen Augenblid, ob er nicht ben Ruticher halten laffen folle. Doch wozu konnte bas nuben? Als umfichtiger Mann bachte et. ift ba Jemand neben dir, der Uebles vor hat, fo mare es untlug, eine Kataftrophe zu beschleunigen; feien wir auf unserer Sut; wir find balb am Biele und ba wird fich zeigen, mas zu machen ift. Bludlicher Beife für ihn mußte ber Wagen so anfahren, daß er felbst zuerst hinausstürzen tonnte; bas Befte mar auf jeben Fall, rubig und unbefangen fortzu= sprechen. Das that er auch, sprach über bas Wetter und ben bebedten himmel, fang zuweilen ein paar Tatte bazwischen ober pfiff eine Melodie. Dabei unterließ er nicht, zuweilen einen Blid auf feinen Nachbar zu werfen.

"Jest sind wir da!" rief er endlich. Und bei diesem Worte warf der Baron Hugo seinen Mantel von der Schulter und beugte sich vor, um auf die Straße zu sehen. — Nichts hätte übrigens den jungen Mann neben ihm so erschrecken können, als das bleiche Gessicht des Berrückten, das er nun augenblicklich erkannte, des Tobsüchtigen, von dem man ihm gesagt, daß es lebensgesährlich sei, sich ihm zu nähern. — Eben dieser Tobsüchtige saß nun neben ihm und hatte, als ob das zum Anzug gehöre, eine artige Pistole mit zwei Läusen in der Hand. Unangenehme Situation! Da mußte plöslich ein Entschluß gesaßt werden, und der kam auch zur rechten Zeit. Der Wagen hielt, er öffnete den Schlag, sprang hinaus und als der Kranke solgen wollte, rief er ihm zu: "Wart einen Augenblick, Paul,

der Esel von Kutscher hat das haus versehlt, er muß noch zwei Schritte sahren; ich werde es ihm sagen." Mit diesen Worten drückte er den Schlag zu, sprang zum Kutscher und flüsterte ihm in die Ohren: "Wenn dir das Glück deines Herrn und dein Tienst etwas werth sind, George, so sahre, was die Pferde lausen können, nach hause, du hast statt des Barons Baul den Baron hugo im Wagen." — "Alle Teusel!" entgegnete der Kutscher, warf einen schückternen Blick hinter sich und hieb hieraus seinen Pferden eins über, die, an eine so schleckte Behandlung nicht gewöhnt, mit einem tüchtigen Sahe das leichte Coupé vorwärts rissen und dann im vollen Galopp durch die dunklen Straßen dabinjagten. —

"Die zwei Schritte find lang," bachte ber Ungludliche im Wagen, da dieser so bahinschoß; als sich aber nach einigen Minuten beffen Geschwindigkeit nicht verminderte, sondern vermehrte, als er erstaunt fah, wie Saufer, Laternen, Baume und Querftragen eilfertig vorüberhuschten, da schüttelte er zuerft mit dem Ropfe, bif sich bie Lippen blutig und rief endlich dem Kutscher zu: "halt! halt!" Doch dachte biefer nicht daran, bem Befehle Folge zu leiften; bald rechts, bald links fauste der Wagen um die Eden und wilde, finstere Bedanken fingen an, in dem Kopfe des Kranken aufzusteigen. Er hatte von einer Braut gehört, und bann hatte man auch ihren Ramen ge-"Glife - Glife!" Bwifchen bem Rollen und Raffeln ber Raber glaubte er eine flagende Stimme zu boren, die ihm nachrief, aber fie verschwand in bem Lärmen, ben bie Rader auf bem Bflafter machten. War jener tlagende Ruf hinter ober vor ihm erschallt? Ja, ja, gewiß vor ihm: bort schleppte man fie mit Gewalt banon und fie rief um Sulfe. Go bachte er und blidte wild um fich. Dann aber war es ihm , als perdichte fich bas Gitter in seinem Ropfe zu einer undurchbringlichen Wand, und bann rasten und tobten



seine Gedanken wie wilde Wasser an einem hohen Wehr, und sie tobten fort und überslutheten sein Gehirn, bis er einige Sekunden gar nichts mehr denken konnte und sich dann wieder besinnen mußte, wo er eigentlich sei und wohin der Wagen mit ihm sahre.

Jest glaubte er dagegen, es sei Gerr Krämer, sein Hüter, der hinter im dreinjage, dann aber dachte er, der Teusel in eigener Person site auf dem Bode und sahre mit ihm der ewigen Finsterniß zu. Bei dem ersteren Gedanken wollte er die Pserde antreiben mit Zuruf und Zungenschlag, bei dem andern aber stemmte er die Füße gegen die Wagenwand vor sich, als könne er das Coupé zurüchalten. Da sprang bei dem wilden Fahren die nur schlecht eingeklinkte Thüre auf, und dem unglücklichen jungen Manne war es, als haben sich ihm draußen hülfreiche Arme geöffnet und als winkten ihm unzählige Hände zu, hinauszuspringen und sich zu retten. Noch einmal rief er dem Kutscher "halt!" zu, und als dieser statt aller Antwort wieder auf die Pserde hieb, warf sich der Kranke aus dem Wagen und schmetterte begreislicherweise mit einem surchtbaren Schlage auf das Straßenpslaster nieder. —

Benige Schritte davon hielt der Bagen; — an dem elterlichen hause lag der einzige und rechtmäßige Erbe desselben lang ausgestreckt, in der trampshaft zusammengepreßten Rechten noch die Pistole haltend.

Als die Bedienten mit Lichtern herbeieilten und ihn aufrichteten, hob sich seine Brust mühsam athmend, das Blut rieselte aus seinem Munde, und unter einem tiesen Seufzer schloß er die halbgebrochenen Augen.

Das hohe Gemach mit den Holzwänden und der Holzbede haben wir zu Ansang dieser Geschichte bei Abend gesehen und zur Winterzeit; es war damals recht heimlich, im Kamin prasselte ein lustiges

Feuer und hellstrahlende Lampen warfen ihren freundlichen Schein rings umher. Beobachten wir es nun ein halbes Jahr später, da es unterdessen Frühling geworden, Frühling, die schöne Jahreszeit, wo am wolfenlosen himmel eine warme, glühende Sonne strahlt, ein Meer von Licht rings ausgießend und Blumen und Blätter in der ganzen vielfarbigen Pracht zeigend, wie sie unter ihrem heißen Ruße entstanden. Mit dem Stolz einer glüdlichen Mutter that die Sonne schon ein Uedriges und zeigte ihre schönen Kinder auf Berg und Thal, ausgeputt mit Gold und Edelsteinen.

Bei so viel Pracht und Glanz draußen erscheint ein tieses Gemach mit braunen Holzwänden traurig, sast unheimlich. Auch belebt der Kamin den duntlen Raum nicht durch ein freundliches Leuchten und Glänzen; er starrt schwarz und verdrießlich und zeigt nur Aschenbausen und halbverbrannte Papiere. Herr Krämer, der Hüter, sabe mit derselben Beschäftigung, in der wir damals die Ehre hatten, seine Bekanntschaft zu machen; er trant Rothwein, hielt aber vorher das Glas gegen das Tageslicht, statt wie damals gegen die Flammen des Kamins. Auch François besand sich wieder im Zimmer und räumte den Tisch ab, gerade wie damals. — Auch noch eine dritte Berson werden wir endlich gewahr, nachdem wir uns sorgsältig umzgeschaut, denn diese dritte Person sięt etwas verborgen. Wir würden sie nicht wieder erkennen, wenn wir sie in anderer Umgebung sähen.

Es ist ein junger Mann, der aber in den sechs Monaten um doppelt so viel Jahre älter geworden ist; auch hat er kein blondes, lodiges Haar mehr, sondern dasselbe ist glatt abgeschnitten und wird obendrein durch lange schwarze Pflaster verdeckt, die in Streisen über seinen Kopf lausen, — der arme Baron Hugo von Breda. — Aber er ist stärker geworden, viel stärket, und seine Wangen sind durchaus Hatländer, Erzählungen. 1.

nicht mehr eingefallen. Auch sein Auge bat sich verandert, es blickt nicht mehr zornig ober traurig, es ift gleichförmig, ruhig, ja lächelnb, ebenso das ganze Gesicht, - die Rube eines Kirchhofes ober eines prachtvollen Saatfeldes, bas ber Sagelichlag vernichtet und auf welches, nachdem das schwere Wetter vorüber, jest gemuthlich die Abendsonne lacht. Berr Rramer braucht nicht mehr in seinen Spiegel zu schauen, um seinen Unvertrauten zu übermachen, er braucht auch ben Wandschrank nicht mehr zu scheuen und kann alle Thuren offen steben laffen: er braucht in bem rothen Buche nicht mehr zu lesen: "Du bist wie eine Blume so schön, so bold, so rein," auch nicht mehr Regel zu ichieben ober die nachgemachten Waffen bie und ba anders aufzuhängen, - alle biefe Gegenstände find aus dem Zimmer verschwunden. Der Ungludliche bat nur noch ein paar Wünsche, die leicht zu befriedigen find: je mehr Lichter am Abend brennent, defto lieber ift es ihm, nebenbei beschaut er auch gerne große Bilderbucher und liebt es, die Blätter berauszureißen und auf bem Boden nmberzustreuen. Er icheint dies obne Absicht zu thun, boch war Berr Krämer auch ichon auf die Idee getommen, als suche er vielleicht etwas, bas er nicht finden tonne.

An dem Tage, von dem wir gerade reden, war übrigens viel Lärmen im Hause; Koffer waren gepackt worden und Bormittags ging ein schwerer Fourgon mit vier Pferden vom Hause weg. Ueber dieses Lärmen und dieses Lausen im Hause sprach Herr Krämer und François, und der Lettere sagte: "Die Trauung war sehr glänzend; natürlich, wenn sich so zwei Häuser verbinden, da sehlt der Spektakel nicht." — "Und wann reisen sie?" fragte Herr Krämer. — "Heute Abend um sechs Uhr." — "Bon dort oder von hier?" — "Bon hier," sagte der Bediente; "sie sind vor einer halben Stundegekommen, und der Baron Paul zeigte der Baronin die Appartements." — "Hm!" machte Herr Krämer.

Wie an jedem Tage murbe es auch heute fechs Uhr und bann hörte man drunten eine Equipage vorfahren; es war ein schwerer Reisewagen mit vier Pferden bespannt, man konnte bas von ben Kenstern des dunklen Gemachs aus deutlich sehen, und alle Drei, die im Zimmer waren, saben es auch, und alle Drei freuten fich barüber. Bor der Thure erschien der haushofmeister und der Rutscher, der Reitfnecht und die Bedienten, sogar der Roch und der Ruchenjunge und machten tiefe Berbeugungen, als nun zwei Berfonen aus bem Sause traten, eine Dame und ein Berr. Die Dame trug ein schwarzseidenes Reifekleid, war schlank und fein gebaut; das sah man, als ihr beim Einsteigen ber Shawl pon den Schultern herabrutschte. — Blidte fie in diesem Augenblide an bem Sause in die Sobe ober that fie es nicht? Gang genau tonnen wir es nicht fagen, aber wir glauben, daß fie es that. Das mar diefelbe Dame, von ber ber Ungludliche broben gefagt, fie habe fo fuße buntle Augen, umflort und fast verdedt von ben langen Wimpern; - liebe Augen, nicht hell und glangend wie andere, aber mit traumerischem Blide, ber ju Bergen bringt, wie eine weiche Musit, wie ein suges, suges Lied. - Als fie im Wagen faß, ftieg auch ber herr Baron Baul von Breda ein, dann wurde ber Schlag geschloffen, die Bedienten hintenauf winkten ihren zurudbleibenben Rameraben; die Bostillone, festtäglich aufgeputt, hieben auf die Pferde, und bald war der Reisemagen um die nächste Ede verschwunden.

Der Herr Baron Hugo von Breda, ber oben am Fenster stand und lächelnd zuschaute, schien sich über biese Abwechslung in seiner einsörmigen Aussicht gesreut zu haben, wenigstens schaute er dem Wagen vergnügt nach und nickte mit dem Ropse. "Wie lange dauert die Reise?" fragte François herr Krämer. — "Lier Monate; sie gehen nach Frankreich und Italien." — "Und wenn sie zurücksommen,"

sagte kopsichüttelnd der Lakai, "so wird unseres Bleibens hier auch nicht lange mehr sein." — "Run, was Euch anbetrisst," entgegnete herr Krämer, "Ihr werdet Dienste im hause thun, wie alle Uebrigen; ich aber werde den da begleiten." Damit zeigte er auf den unglücklichen jungen Mann, "und mich dann vorderhand mit meiner wohls verdienten Bension zur Ruhe setzen."

"Und weiß man schon, wohin es geht?" meinte François. — "O ja, die Anstalt ist schon bestimmt. Was meinst du," wandte er sich lächelnd an den Kranken, "hast du auch Lust, bald zu reisen, in einem schönen Wagen mit vier Pferden?" Der arme junge Mann nickte sonderbar lächelnd mit dem Kopse. "Er hat seine Fahrt von damals rein vergessen," sagte François. — "Nun ja, wenn du recht brav bist," suhr Herr Krämer sort, "so reisen wir nächstens nach einem schönen großen Hause mit hohen Mauern und einem sesten Thor; da gibt es auch Lichter und Bilderbücher sür die, welche solzsam sind; für solche aber, die Lärmen machen, hat man auch andere Sachen dort,"

"Lichter und Bilberbucher," wiederholte der Krante freundlich lächelnd. Und darauf setzte er sich ruhig auf seinen Stuhl und starrte so lange zum Fenster hinaus, bis die Sonne untergegangen war.

Mais for in Afriffay

## Gefährliche Blumensträuße.

Wer die Freuden des Berbftes recht genießen will, ber muß fich im Monat Ottober einige Zeit in einer Stadt aufhalten, die von Weinbergen umgeben ift. Rann er fich zu seinem Besuch ein portreff: liches Nahr auswählen, so ist bas um so beffer, benn nur wenn ber Trauben viele find, wenn bie Sonne fie recht gezeitigt und gebraten bat, ftrahlt alles in besonderer Luft und Freude und ift das Fest bes "Berbstes" ein mahres Voltsfest. Ift alsbann boch ichon ber Rreuger in ber Sand bes Schulknaben eine gang genügende Summe, um fich ein paar gute Beintrauben anzuschaffen, und fieht man ben veranügt lächelnden Gesichtern berfelben mobl an, daß die Beeren weich, ber Saft fuß ift. Das gewöhnliche Getreibe auf ben Strafen bat fich um Diese Zeit noch durch eine Menge einspänniger Karren vermehrt, auf benen ein großes Kaß ruht, welches von einem gewöhnlichen Arbeitspferbe, meiftens in ichwerfälligem Trabe, zu ben Thoren berein burch Die Strafen geführt wird. Das Faß ift von dem überfließenden Moft rofia gefärbt, ebenso bas Geficht bes Fuhrmanns, ber überhaupt vor Wonne und jungem Bein ftrahlt, und nun den Borübermanbelnden zunidt, die dem neuen Bacchus lachend nachbliden, ber mit gespreizten Beinen por feinem Saffe ftebt. Alle Soben, welche die Stadt umgeben, find belebt; Spazierganger flettern aufwarts, neben ihnen Weingartner mit ben schweren Butten auf bem Ruden, um bie Trauben zusammen zu tragen. Sier auf einem Rreuzwege find große Faffer aufgestellt, bis zum Rande mit ben glanzenden, farbigen Beeren angefüllt, auf denen ein paar Buben lustig herumtreten, um sie zu zerquetschen und den Saft zu befreien. Diese kleinen Arbeiter werden beneidet von den Stadtkindern, die vorübergehen, denn, denken sie, jene brauchen sich nur zu bücken, und können effen so viel sie wollen.

Zwischen ben grünen und gelben Blättern der Weinstöde hervor jauchzt und jobelt es, auch Schüsse knallen, benn man schießt mit Schlüsselbüchsen, mit Bistolen und kleinen Kanonen. Dazu macht der Himmel ein recht freundliches Gesicht und spannt sich glänzend blau und klar über die vergnügte Menscheit aus. Goldener Sonnenschein liegt über Berg und Thal, die Fernen sind tiesblau und doch so herrlich klar, in den näher liegenden Wiesen und Wäldern zeichnet sich scharf jede Biegung des Terrains, sowie einzelne Gebüschgruppen, ja die und da erkennt man jeden Baum an der eigenthümlichen Färsbung, die er angenommen; dieser scheint röthlich, jener gelblich, andere Blätter sind noch frisch und grün wie in den ersten Tagen ihrer glückslichen Jugend.

Ja, die Sonne ist lieb und freundlich; wie glänzen in ihrem Strahle dort die schönen Augen und die weißen Zähne, wenn der liebliche Mund sich schelmisch lachend öffnet, wie färbt sie das ganze Gesichtchen so reizend, das, halb unter dem Rebenlaub versteckt, durch einzelne Streislichter der Sonne so prächtig beleuchtet wird. Aber auch ernstere Dinge bescheint sie. Die weiße Weste des Herrn Stadtbirector und die röthliche Nase des Obertribunalraths, nicht zu vergesen die bunten flatternden Bänder von deren Segattinnen und die sorschenden Blicke junger, beutelustiger Assessmand die Trauben, als auf die hübsichen Augen, von denen wir vorhin sprachen. Zu ihrem Privatvergnügen kokettirt die Sonne noch mit dem sunkelnden Wein,

ihren lieben Kindern früherer Jahre in Gläsern und Flaschen, vergist aber dabei nicht, auch einen Blid dem Säuglinge von diesem Jahre zu schenken, der noch unbeholsen und ungelentig ist wie alle Neugeborenen.

Die gleiche Lust herrscht aber in guten Jahren um biese Zeit überall; mag das Besithum groß oder flein fein, man veranstaltet seinen Freunden einen Berbst, ja, wer nur ein Rartoffelland fein eigen nennt, mit einer Laube von wilbem Wein ober Feuerbobnen überrankt, ber bittet einige Bekannte gusammen und follte er auch ben nöthigen Korb voll Trauben beim benachbarten Weingartner taufen muffen. Und hier amufirt man fich vielleicht ebenfogut wie bort bei bem reichen Baumeister, ber seine achtzig Gimer jedes Jahr macht und ben Gingelabenen nur vortrefflichen 1846er vorfest; ja, an diesen Tagen ist die Lust gleich groß hier unter bem Bretterbache wie bort im schönen Garten bes Landhauses ober wie auf ben Terraffen jener Billa, die nicht weit von den Thoren ber Stadt auf einem kleinen Sügel liegt. An all den Orten wird ber Berbst gefeiert, und sobald es anfängt dunkel zu werden, erreicht bie Luft ihren Gipfel. Da gifchen Schwarmer und werden übertont von bem Anallen der Frosche, die wieder überschrieen werden von lustigen Maddenstimmen, welche um Sulfe rufen, weil irgend ein brennendes Ungethum in ihrer Nabe losfracht. Zuweilen sieht dann die gange weite Flache rings um und aus wie ber Garten eines Bauberers, auf deffen Geheiß feurige Blumen überall empor fproffen, rothe, blaue, gelbe und grune Leuchtsterne, bazwischen flimmer rothglühendes oder weißglänzendes Blätterwert, und über alles hinaus erheben sich seurige Raketenblumen, hoch in die Höhe wachsend, oben ben Stengel zierlich neigend, um alsbann vor ben erstaunten Augen einen Bluthenbuschel in ben glubenbften Farben zu entfalten.

sproßt und leuchtet es auf allen Bunkten, hier spärlich, bort reicher; auf diesem Bunkte sind kleine Schwärmer und Frösche vorherrschend und eine einzelne Rakete ein Ereigniß, dort steigen diese massenhaft auf und werden überboten von Kanonenschlägen und überstrahlt von gewaltigen Sonnen.

In letterer Beziehung zeichnet sich die Villa aus, von der wir vorhin sprachen. Zu ihr gehören zahlreiche Weinberge und ein weit- läusiger Part; letterer stößt an das Wohnhaus, und auf dem freien Plate, in welchem das zierliche Gebäude liegt, prasselt und kracht eine solche Menge von Feuerwerk empor, daß alles, was sich auf den umliegenden Höhen besindet, mehr dorthin schaut, als auf die eigenen mageren Schwärmer und Frosche.

Die kleine Billa gehört einem liebenswürdigen jungen Mann, bem Baron von C., feit einem Bierteljahr gludlicher Gatte; er hatte jur Feier des Berbstes einige befreundete Familien gum Diner eingeladen, und nach Beendigung deffelben murde das Feuerwerk abgebrannt, beffen wir eben erwähnten. Sier waren die Gafte benn auch mehr Zuschauer als Theilnehmer. Doch hat auch dies manch Angenehmes, ja noch mehr als bas, wenn man sich in liebenswürdiger Gefellschaft befindet, wenn man aus einem halbdunkeln Raume zuschauend bei dem aufflammenden Lichte mehr nach den Augen der Nachbarin, als nach ber emporzischenden Rakete blickt, und wenn man bemerkt, daß sich eben diese Augen im gleichen Momente auch nach uns richten. Das ift ein füßes und liebes Spiel und wiederholt fich, so oft aufs Neue die Flammen brunten aufzuden. Bielleicht ftuten wir und auch gang barmlos auf die Bruftung ber Terraffe und berühren dabei eine kleine Sand, die dort ebenfalls ruht. -Ah! superb! außerordentlich schön! ruft aber in diesem Augenblick der Rreis der Buschauer, wir zuden zurud, ja wir flatschen, um ganz unbefangen zu scheinen, begeistert in die Hande, mit klopfendem Herzen, außer uns vor Entzücken — natürlicher Weise nur der bunten Flammen wegen. So haben wir denn zwei Fenerwerke, und wenn draußen die Raketen erlöschen, so erfüllt sich unser Herz mit einem anderen, weit gefährlicheren Feuer.

So fühlten benn auch auf ber Terrasse ber benannten Villa zwei junge Leute, die fich gewiß gang zufällig bort zusammen gefunben. Er war ein schoner junger Mann von vielleicht dreißig Jahren, ein genauer Freund des hausberrn, mar Maler, hatte einen berühmten Namen, ein großes Gintommen, und wenn er in Gefellschaft ging, so konnte er seine gewählte Toilette baburch vervollständigen, daß er fich ein Band von irgend einer beliebigen Farbe ins Knopfloch stedte; dagegen war er, wenn auch von anständiger, doch von sehr einfacher Geburt; fein Bortchen "von" hatte ihm bie Thuren gu ber - Gefellichaft geöffnet, Die es fich jest gur Chre macht, ihn zu empfangen, und hatte ibn leider diefer Gefellschaft, wenn er auch die Meisten berselben an innerem Gehalt weit überragte, doch nicht ebenburtig gemacht. Wir fprachen bas leiber nur fur ben vorlie genden Fall aus, in Betreff ber beiden Urten von Feuerwert, mit welchem er sich heute Abend beschäftigte; benn sie, die neben ihm stand und die Berührung seiner Sand so gern buldete, gehörte eben biefer — Gefellschaft an. Sie war ein zwanzigiähriges, reizenbes und geistreiches Madchen, aber — leider bie Tochter eines alten Generals, der noch obendrein Baron von B. bieß. Wenn man bie beiden jungen Leute bei einander steben sah, so war man versucht Bravo! zu rufen über das prächtige Doppelwert, welches die Natur hier geschaffen, und Unbefangene von Geschmad und Ginsicht mußten unwillfürlich ausrufen: welch schönes Baar! Beide hatten sich früher wohl gefannt, sich, auch wohl allerlei Schones bentent, betrachtet; daß sie sich aber näher kennen lernten und auß Innigste liebten, daran war die Unvorsichtigkeit des alten Generals Schuld, der ein lebensgroßes Porträt seiner Tochter besohlen. Der Maler hatte sich Ansangs gegen diesen Austrag gesträubt und dringende Arbeiten vorzeschüt — vergebens! Doch ließ er sich endlich zwingen nachzugeben, das Gemälde wurde ein Meisterwerk, aber das Original nahm er so tief in sein Herz auf, daß er sich nicht mehr davon los machen konnte. Eugen, der Maler, hatte es seinem Freunde, dem Baron von C., öster gesagt, daß die junge Dame ost stundenlang, wenn gleich im elterlichen Hause, mit ihm allein sei, worauf dieser lachend erwiderte: "Das ist ein schlimmes Compliment sur deine Liebenswürdigkeit; der General hält dich für gänzlich ungesährlich, und dasur würde ich mich an ihm rächen."

"Und dann" hatte der Maler gefragt.
"Run, und dann? sieht man weiter."

Am heutigen Tage hatte sich übrigens die ganze intimere Mittheilung zwischen den Beiden auf das beschränkt, dessen wir soeben erwähnten, einen innigen Blick, einen leichten Druck der Hand, — so unendlich viel — und doch so wenig. Bergebens hatte Baron von C. es eingerichtet, daß Eugen die junge Dame zu Tisch sühren durste und nach der Tasel in den Garten; hatte ihm auch in den Glashäusern dalb hier bald dort allerlei seltene oder undedeutende Blumen gezeigt. Bergeblich, Julie von W. war wie die Bienentönigin: wohin sie sich wendete, solgte ihr ein ganzer Schwarm. Und doch hätte ihr Eugen so gern eine Frage gestellt, er war bekümmert, denn er hatte in ihrem sonst so staren und freundlichen Auge einen Schatten bemerkt, er hatte in unbedeutenden Worten, die sie an ihn gerichtet, einen Kummer entdeckt, der auf ihrem Herzen lastete. Das Feuerwerk war unterdessen beendigt, und nachdem der Raum um das

Schloß einen Augenblick dunkel gelegen, ward er plötlich wieder erhellt, diesmal von der rothen Gluth der Fackeln, welche die Dienerschaft am Portal ausstede, um den Weg für die ansahrenden Equipagen zu erhellen. Auch das Zimmer und die Terrasse, wo sich die Gesellschaft befand, wurden plötlich erleuchtet, doch nicht so schnell, daß es Eugen nicht noch gelungen wäre, durch eine schnelle Wendung eine alte Hosbame zwischen sich und Julie zu bringen.

Der Bater General, der sich zum Gehen eines Stockes bediente, hinkte herbei, um seiner Tochter zu sagen, daß ihr Wagen vorgesahren sei. Mit Ausnahme einiger weniger Herren, worunter auch Eugen, die noch dablieben, um bei der liebenswürdigen Wirthin des Hauses eine Tasse Thee zu nehmen, empfahlen sich die Uebrigen, und plaubernd und lachend rauschte es über die breiten Corridors nach der Treppe des Hauses hin. Auch hier war der Hauseherr wieder sür seinen Freund thätig. Denn unter dem Borwand, dem alten General das Gehen zu erleichtern, nahm er ihn unter dem Arme und machte in seiner liebenswürdigen Sorgsalt unendlich kleine Schritte, so daß Julie, von Eugen geführt, schon sast der untersten Stuse war, ehe der Papa noch die oberste erreicht hatte.

Das Treppenhaus war auch der Glanzpunkt der kleinen Villa; von Marmor waren Stusen und Wände, letztere mit weißen Säulen gekrönt, die leicht den kühnen Bogen der Wölbung trugen. Dort oben hatte Eugen für seinen Freund ein reizendes Bild gemalt, ein Bild, das ohne Uebertreibung den Werth der Villa bedeutend vergrößerte. Auf der untersten Stuse der Treppe befanden sich auf passenden Piedestalen zwei Knaben aus Bronze in Lebensgröße, welche ausrecht Füllhörner hielten, aus denen Lichter-Bouquete flammten. Julie war schon auf der zweiten Stuse; sie hatte ihre kleine seine Hand auf den Arm eines der Knaben gelegt, während Eugen tieser vor ihr

ftand, beibe aber angelegentlich bas Deckengemälbe, sein Werk, betrachteten und barüber zu sprechen schienen; in Wahrheit aber beschäftigte sie nicht die Schaar der Götter dort oben, und wenn auch der Maler die Hand erhoben hatte, und bald auf diese, bald auf jene Gestalt deutete, auch sein Gesicht lächelnd und ruhig erschien, so drangen doch die Worte, die er sprach, hastig zwischen den Lippen hervor.

"Julie, es ist etwas geschehen, was Sie bekümmert. Ich habe das im Berlause des Nachmittags wohl bemerkt, und es hat mir den sonst so herrlichen Tag verdorben."

Sie nidte mit dem Kopfe, wobei fie auswärts blidte, als habe sie seine Erklärung, die Figuren betreffend, wohl verstanden.

"Bas ist es benn, Julie? Muß es ein Geheimniß für mich bleiben?"

"O nein, gewiß nicht," entgegnete sie, "wenn ich es nur selbst genau müßte; Bapa hat während dem Hiehersahren einige Worte zu mir gesprochen, die mich aufs Tiesste erschrecken."

"Um des himmels willen, Julie, was fagte er?"

"Er sprach von meiner Zukunft, daß es Zeit sei, daran zu. benken, daß eine Berbindung, die er projectirt, mir gewiß passend und annehmbar erscheinen würde."

"O Gott, das habe ich schon lange erwartet," murmelte er durch die zusammengepreßten Zähne.

"Sie meinen die Pferde des Sonnengottes," sagte sie plötlich sehr laut, während sie lächelnd den Kopf schüttelte und mit der rechten Hand emporzeigte; "und man macht Ihnen einen Borwurf, daß Sie die arabische Nace anzeigen? D, das ist in der That konisch. Apollohat sich ja gewiß zu seiner Zeit des schnellsten, seurigsten Gespanns bedient. Und das sind Eigenschaften, die man den Arabern nicht absprechen kann."

"Richt schlecht geurtheilt, Julie," borte man jest die tiefe Stimme des Generals, der nun dicht hinter dem Paare stand. "Doch habe ich nie gehört, daß man unserem Kunstler darüber einen Borwurf gemacht. Scharse Kritifer fanden dagegen das Gesicht der Liebesgöttin etwas zu nachdenkend, ja traurig; die Göttin der Liebe soll beiter und glüdlich sein."

"Gang recht, Bapa," erwiderte Julie, "das wollte ich auch soeben anführen, benn man sagt, ihre Macht sei groß, nichts tonne berfelben widersteben." Dies sprach bas junge Dabchen mit einem innigen Blid auf Eugen, der fich mit ber Sand über die Augen fubr und wie aus einem tiefen Traum erwachte. Go ichnell als moglich fuhren die Bagen vor, boch da der des Generals nicht der erite in ber Reibe war, so mußte die Gruppe noch einen Augenblid an ber Treppe steben bleiben, und gerade als seine Equipage porfabren wollte, zeigte fich unerwartet ein neues Sinberniß, ein Reiter namlich, ber im Jagdgalopp über ben Sof baber tam und die Rampe binaufritt, por bem Treppenhaufe anhielt, und vom Pferde ftieg. Draußen, wo es ziemlich duntel war, fab man nur seine lange Bestalt, die fich eilig der Treppe naberte und nun, als fie in ben Lichterschein trat, vom General erfannt zu werben schien, benn bieser machte fich ploglich vom Urme des hausberen los und rief freudig aus: "Befter Graf, welch angenehme Ueberraschung!"

Der also Angeredete, der ziemlich steif und sörmlich näher trat, hatte ein langes, dunnes Gesicht, das zu der mageren Gestalt vollkommen paste; auch die Stirne war hoch und schmal, ja, so hoch, daß wenn man das sorgfältig behandelte Haar ansah, man auf die Bermuthung kommen konnte, dasselbe habe einstens weiter hinabgereicht. Der Graf schaute im Kreise umber, machte eine leichte Neigung

mit dem Ropfe und reichte dem General die Hand, welcher dieser herzlich schuttelte.

"In der That eine liebenswürdige Ueberraschung," wiederholte der General, "Sie erfuhren wohl in der Stadt, daß wir hier außen seien."

"Allerdings," erwiderte lächelnd der Fremde, "und ich fäumte nicht, mich so schnell wie möglich hieber zu begeben, will aber Ihre Rücksahrt, welche Sie soeben anzutreten im Begriffe sind, nicht um eine Sekunde verzögern."

"Meiner Tochter werden Sie sich noch erinnern," sagte der General mit einer Handbewegung gegen Julie, welche sich erröthend verneigte und die Augen niederschlug, da sie bemerkte, wie die Blicke des Grasen sest auf ihr hasteten. Dieser hatte sich dem jungen Mädchen mit einer tiesen Berbeugung genähert und versetze: "Wenn ich mich auch noch lebendig jener Zeit erinnere, wo ich das Glück hatte, Fräulein Julie zu sehen, so muß ich doch eingestehen, daß ich Sie unter andern Verhältnissen nicht wieder erkannt hätte."

"Erlauben Sie, bester Graf, daß ich Sie dem Herrn dieser gastfreien Billa, dem Baron von C. vorstelle."

"Mir scheint," entgegnete ber Fremde lächelnd, "ich erneuere ba auch eine Bekanntschaft aus früherer Zeit."

"So ist es, Herr Graf," entgegnete der Baron, "wein ich nicht irre, trasen wir in Italien zusammen."

"Ja, gang recht, in Neapel."

"Und an ben Bafferfällen von Terni?"

"Mh! das ist wahr, Sie haben ein vortreffliches Gedachtniß."

"Ich behalte manches," erwiderte lächelnd der Hausherr. Und während sich der General seinen Paletot umgeben ließ, näherte sich der Graf der jungen Dame, wobei der Hausherr nach seinem Freunde

schaute, der während des kurzen Gespräcks von vorhin unsichtbar geworden war. Doch hatte Eugen die Treppe nicht verlassen, sich nur hinter die bronzenen Lichthalter zurückgezogen, und indem er den rechten Arm auf einen der Träger stüpte, hatte er die Stirn auf die hand gelegt und blickte nachdenkend zu Boden.

"Eugen!" sprach leise ber Baron, und als Jener aufblickte, zeigte er ein bleiches, verstörtes Gesicht.

"Bar denn nicht vorhin unser Maler da?" rief laut ber General, "da hatte ich bald was vergessen, wo ist Herr Eugen?"

Der Maler trat vor, der alte Herr hinkte ihm hastig entgegen, saste seinen Rocknopf und zog ihn ein paar Schritte abseits. "Lieber Freund, Sie mussen mir einen großen Gesallen thun."

"Mit Bergnügen, Berr General."

"Sagen Sie das nicht, denn mein Verlangen ist Künstlern Ihres Nanges gerade nicht angenehm. Aber verzeihen Sie, ich kann mich nur an Sie wenden. Es betrifft das Bild, welches Sie von meiner Tochter gemalt haben; ich brauche davon eine Copie, eine kleine, zierliche Copie."

"Eine zierliche Copie, Ercelleng; ich verstehe."

"Richt wahr, Sie verstehen mich, Sie sind ein verständiger junger Mann; ich versichere Sie, ich setze ein unbegrenztes Zutrauen in Ste. Es muß eine Copie sein in einem kleinen hübschen Format, die man — Jemand zum Geschenk machen kann."

"Cinem Brautigam jum Beispiel, herr General," sagte ber Maler mit leiser, tonlofer Stimme.

"Parbleu! Sie haben Recht," erwiderte lachend der General, setzte aber hinzu, indem er den Zeigefinger aushob: "Das bleibt aber vor der Hand ganz unter uns."

Der Maler verbeugte sich, dann versette er nach einer kleinen Sackländer, Erzählungen. I. 15

Bause: "Und wann wünschen Sie, herr General, daß ich die Copie ansange?"

"Anfangen? Wenn Sie mich lieb haben, längstens morgen, und beendigen so schnell wie möglich."

"Ah! es ist eilig," sprach ber Maler, indem er sich die Lippen fast blutig bis.

"Recht eilig, also ich verlaffe mich auf Sie."

Unterdessen hatte der vorhin Angekommene mit Julie und dem Hausherrn ebenfalls einige Worte gewechselt, glücklicher Weise aber sprachen sie über die reizende Besigung, auf welcher man sich gerade befand, und so war es der jungen Dame erlaubt, bei Erwähnung des Treppenhauses auch mit großem Interesse die Bronzesiguren zu betrachten, neben welchen Eugen und der General standen. Wie hatten sich die Züge des jungen Mannes, die während des Feuerwerts noch so glücklich und heiter strahlten, jest verändert! Wie zuchten seine Lippen, wie suchten seine Augen ihre Blicke, nachdem der General dem Maler die Hand geschüttelt und sich von ihm entsernte. Wie hastig griff Eugen nach dem bronzenen Arm des Knaben, es schien, er müsse etwas suchen, um sich daran zu halten.

"Allons, Kinder!" rief der General. "Bir haben unseren liebenswürdigen Birth jest lange genug zwischen Thure und Treppe in der fühlen Nachtlust hingestellt, machen wir, daß wir nach Hause kommen. Und Sie, Graf, Sie fahren doch mit unß?"

"Wie könnte ich ohne gegründete Ursache eine solche Einladung ausschlagen!" entgegnete dieser. "Doch verzeihen mir Ercellenz, ich muß es doch thun, denn ich habe mich warm geritten und gestehe, daß ich mich in Ihrem offenen Wagen vor der kalten Nacht fürchte."

"Und nicht mit Unrecht," sagte ber General. "Daran bachte ich wahrhaftig nicht."

"In der Eile noch zeitig hieher zu fommen," fuhr der Andere lächelnd fort, "vergaß ich durch den Reitfnecht meinen Ueberzieher mitnehmen zu lassen, bedaure das aber jest aus Schmerzlichste."

"Aber ich bitte Sie, bester Graf!" rief eifrig der Hausherr, "dem ist ja augenblicklich abzuhelsen; darf ich Ihnen einen Paletot von mir andieten? Ich hosse, Sie werden mir das nicht abschlagen, haben wir uns doch auch schon früher kleine Dienste geleistet."

In diesem Augenblide eilte auch schon einer der Bedienten, welche hinter den Herrschaften auf der Treppe warteten, die Stusen hinan. "Du wirst meinen weiten diden Paletot vor meinem Zimmer sinden!" rief ihm der Hausherr nach; "ich habe ihn dort auf den Tisch gelegt." Dann setzte er lächelnd gegen den Anderen gewendet hinzu: "Ich muß schon das weiteste Kleidungsstück geben, das ich habe, um die sehlende Länge zu ersehen."

Der Paletot, ber augenblidlich gebracht wurde, erwies sich übrigens als zur Genüge passend, ber Graf widelte sich hinein, Julie verabschiedete sich von dem liebenswürdigen Wirthe, nicht ohne die herzlichen Worte, mit welchen sie dies that, durch einen innigen Blid anderswohin zu dirigiren. Die Pferde zogen an, der Wagen rollte dahin.

Der Baron von E. trat zu seinem Freunde hin, der noch immer wie in tiesem Traume dastand, saßte seinen Arm und sagte mit weicher Stimme: "Komm, Eugen, gehen wir hinaus. Sei ruhig, mein Freund; glaube mir, ich verstehe beinen Schmerz. Ah! das ist eine schreckliche Lage." Darauf stiegen Beide schweigend die Treppen hinauf, und als sie oben auf das Bestibul kamen, schritt der Maler einem großen Fenster zu, welches eine weite Aussicht gewährte. Da lag vor ihnen in der Dunkelheit die Stadt mit einem weißen Rebelschleier bedeckt, durch welchen die Lichter von den Straßen und aus den

Häusern hervorblitten und sich ausnahmen wie glänzende Stidereien. Hie und da leuchtete und blitte es noch auf den Höhen, man sah bald nah, bald sern sprühende Schwärmer und hoch aufsteigende Raketen. Ringsum herrschte noch Lust und Freude, nur ein Herz, welches vorhin alles das noch so warm und glüdlich mitempsunden, sühlte sich jetzt kalt und elend. Eugen lehnte die brennende Stirn an die kühlen Scheiben, der Baron stand neben ihm und legte die Hand sanst auf seine Schulter. "Sei ruhig, Eugen," sagte er. "Wohl begreise ich, wie schwer dein empfängliches Gemüth von dem Schlag getrossen wurde. Aber wenn er auch unerwartet kam, so mußtest du boch darauf vorbereitet sein. Wie ost sprachen wir darüber, wie ost sagtest du selbst dies Ende deinem stillen Glücke voraus."

"D ja, das that ich," entgegnete der Andere mit zitternder Stimme, "aber jest, wo sich so plöglich die fürchterliche Klust vor meinen Füßen öffnet, jest ist mir, als könne ich das Unglück nicht ertragen. O meine Julie!" suhr er schmerzlich sort, indem er sein Gesicht mit beiden Händen bedeckte, "so habe ich dich also verloren! O mein süßes Mädchen, so hat man dich also von mir weggerissen ohne Gnade und Barmherzigkeit! Nicht wahr?" wandte er sich hastig an seinen Freund, "das ist auch deine Ansicht? Alles ist für mich verloren."

"Ich glaube, ja, mein armer Eugen," erwiderte sanft der Baron von C. "Nimm es auf wie ein Mann; gestehe mir zu saß du selbst an einem guten Ersolg gezweiselt. Erinnere dich, wie ost wir dir sagten, Elise und ich, in Gottes Namen einen versuchenden Schritt zu thun, obgleich," setzte er beruhigend bei, als er sah, daß der Andere sich heftig gegen ihn umwandte, "wir gewiß an ein Gezlingen nimmermehr glaubten."

"Und ich ebensowenig," murmelte Eugen. "Satte ich benn im

anderen Falle jenen Schritt nicht schon längst gethan? Und doch rebete ich mir selbst Hoffnungen ein. Des war für mich so süß zu hoffen, ich fühlte wohl, was ich leiden würde, sobald ich die traurige Gewißheit meines Unglücks hätte. Und jest habe ich sie, und jest leide ich — furchtbar."

Abermals lehnte er sich gegen das Fenster und blickte in die Nacht hinaus. Und wieder saßte der Baron seinen Arm, ihn sanst emporziehend. "Lass nicht hier stehen bleiben, Eugen," bat er mit bewegter Stimme. "Komm, gehen wir zu meiner Frau, sie ers wartet uns."

"Aber sie ist nicht allein," sprach Eugen. "Sieh mein Gesicht an; wie kann ich mich so vor Menschen bliden lassen! Auch ware es wohlthuend für mich, allein sein zu können."

"Im Gegentheil, Eugen," erwiderte der Baron, "ich kenne daß; zwinge dich, für eine Stunde an unserer Unterhaltung Theil zu nehmen. Glaube mir, es ist besser für dich, du wirst doch nachher lange genug allein sein."

"Ja, fehr allein!" entgegnete ber Andere mit einem tiefen Seufzer.

"Auch werden dich ein paar gute Freunde, die du in meinem Zimmer sindest, nicht geniren. Aber nimm dich zusammen; weißt du, lieber Freund," setzte er stüsternd hinzu, "man soll dich rubig sehen, man soll nicht sagen, du seiest wie ein Unglücklicher davon gerannt; man soll nicht über dich spotten."

"Und wer weiß benn schon bei bir um bie fur mich fürchterliche Geschichte?"

"Komische Frage! ber Bicomte, der droben ist, war auf der Treppe, als der Graf unten vom Pserde stieg. So ein Diplomat ist neugierig; er war es ja auch, der schon unlängst eine Anspielung 8.

fallen ließ über eine projectirte Heirath im Hause bes Generals. Wir lachten barüber."

"Und bu fagtest mir nichts bavon?"

"Ich verfichere bich, wir lachten barüber."

"Und boch hatte er recht," fprach Eugen mit tiefem Schmerze.

"So scheint es; aber ber kleine Bicomte hatte nun gewiß nichts Eiligeres zu thun, als meiner Frau die Ankunft des Brautigams mit großem Geräusch zu verfünden, und daran wurde er ohne Zweisel von seinen pikanten Bemerkungen reihen, wenn du, von dem man weiß, daß er noch eine Stunde dableiben wollte, plöplich verschwunden wärest."

Eugen biß die Bahne fest auf einander.

"Also tomm und sei verständig."

"Bielleicht auch lustig?" fragte ber Andere bitter, "gesprächig mit der Hölle im Herzen? doch sei es darum. Was ich heute nicht thue, müßte ich morgen doch thun. Und darin hast du recht: einen lauernden Blid oder das leiseste Wort des Spottes — bei Gott! ich ertrüg' es nicht." Damit rasste er sich aus, und Beide schritten durch das Bestibul nach dem Zimmer der Hausfrau, einem kleinen heim-lichen Salon, welcher durch dicke Teppiche, die den Boden bedeckten, durch zugezogene Vorhänge von schwerem Seidenzeuge und durch ein sladerndes Feuer in dem zierlichen Kamin von polittem Eisen einen so angenehmen Gegensatz zu der kalten Nacht bildete, daß Jeden, der von draußen hineintrat, schon auf der Schwelle ein behagliches Gesfühl überschlich.

Die Baronin von C., eine junge, schöne und heitere Frau, saß auf einem Divan, der sich in der Ede des Zimmers besand. Bor sich hatte sie einen Lichtschirm und war so gedeckt vor den grellen Flammen des Kaminseuers, an welchem drei Herren saßen, von

denen der Eine, eine kleine bewegliche Figur, etwas Komisches erzählt haben mußte, denn die Baronin lachte so herzlich, daß man beide Reihen ihrer schönen weißen Zähne sah. "Hören Sie auf, Vicomte!" rief sie sustig, "man kennt Jhre Uebertreibungen. Dort kommt George, der wird uns die nackte Wahrheit sagen."

"Wenn er das thut, gnädige Frau," rief der Vicomte, "so werden Sie ersahren, daß ich mit keiner Sylbe übertrieben."

"Bon Allem, was sich drunten zugetragen, sollt ihr einen genauen Bericht haben," sagte der Hausherr, "ich bin das ja meiner Frau schuldig." Damit ging er zu ihr hin, füßte sie auf die Stirn und sagte ihr leise: "Laß Eugen neben dir Platz nehmen." Sie sah einen Augenblick fragend in das Gesicht ihres Mannes, dann aber preßte sie die Lippen auf einander und ein leichter Schatten übersstog ihre vorher so heiteren Züge. Sie hob hastig ihre Rechte und reichte sie dem Maler, der sich darauf niederbeugte und die kleine Hand tüßte.

Der Hausherr hatte sich in diesem Augenblide zu den anderen Herrn an das Kamin gestellt. Der Handluß des Malers mußte übrigens von etwas Außerordentlichem begleitet gewesen sein, denn die Baronin blickte sast erschrocken auf die seltsam glänzenden Augen des jungen Mannes, dann sagte sie heiter und lustig, wobei aber ihre Stimme kaum merklich bebte: "Also endlich lassen Sie sich auch in meiner Nähe sehen? den ganzen Nachmittag sind Sie nur so herum geschwärmt, bald hier, bald dort, und haben mich total vernachlässigt. Bur Strase dafür nehme ich Sie jest für mich in Beschlag." Sie zog ihn sanst auf einen kleinen Fauteuil nieder, der neben dem Divan stand.

"Das ist eine schöne Strafe," meinte lachend ber Vicomte, "und hatte ich das früher gewußt, so wurde auch ich mich den ganzen

Rachmittag fern gehalten haben, um Abends so angenehm bestraft zu werben."

"D was das anbelangt," lachte die schöne Frau, "so kam man bei mir auf verschiedene Art Buße thun. Sie hätte ich vielleickt doch an den Kamin verwiesen, Sie lieben es, in die Flammen zu schauen, aber die kostbaren Augen unseres Freundes hier muß ich schonen. Deßhalb," wandte sie sich an Eugen, "bekommen Sie auch die Hälfte meines Lichtschirmes — so — jest wird Ihnen die Gluth des Feuers nicht wehe thun." Damit hatte sie den kleinen Schirm, der vor ihr stand, so gedreht, daß der Schatten, den derselbe wark, zum größten Theile auf das Gesicht des Malers siel.

"Ja, diese Kunstler werden doch auf jede Art bevorzugt," meinte der Bicomte. Und das Gleiche mochte auch Eugen fühlen, denn er heftete auf die Baronin einen Blick mit dem Ausdruck der innigsten Dantbarkeit.

"Aber jest will ich von dir hören, George, was sich drunten zugetragen. Hat uns doch ber Bicomte Sachen erzählt, die ganz außerordentlich sind."

"Ich wette, er hat falsch gesehen," meinte einer der anderen beiden Herren, ein Rittmeister von B., der wenig sprach und von dem man sast sicher sesn tonnte, daß unter dem Wenigen, was er sagte, fast jedesmal die Proposition zu einer Wette war. — "Zehn gegen fünf," suhr er sort, "der Vicomte hat componirt." Dieser streckte sich bei der Behauptung des Rittmeisters so lang wie möglich, erhob seierlich seine Hand und sagte mit der Ruhe eines guten Gewissens: "Eine solche Wette wäre wenig besser als Diebstahl. Hören wir den Hausherrn, und dann urtheilt."

"Nun so Außerordentliches hat sich nicht zugetragen," versette lachend ber Baron, indem er sich in einen Fauteuil niederließ. "Als

wir den General die Treppen hinab begleiteten — Eugen war bei mir —"

"Und führte die schone Julie, wette ich," warf der Rittmeister bazwischen.

"Eben als sie brunten in den Wagen steigen wollten," suhr ber hausherr fort, "erschien ein Reiter."

"Ein langer Reiter, Graf Rieden, der Mann mit dem Blumenftrauß," fagte der Bicomte.

"Den der General auß Freundlichste empsing, wobei er von großer Freude und Ueberraschung sprach. Auch ich erneuerte eine alte Bekanntschaft. Erinnerst du dich noch, Julius, an den Wassersall von Terni?" wandte er sich an den dritten der Herren, der schweigend in die Flamme des Kamins schaute und jetzt mit dem Kopse nickte. "Da sach ich diesen Graf Rieden und erinnerte mich seiner sogleich. Rachem brunten die ersten Begrüßungen vorbei waren, nöthigte der General den eben Angekommenen in seinen Wagen, um ihn nach der Stadt zurückzubringen. Der Graf war zu Pferde gekommen, und da er scharf geritten und erhitzt war, so bot ich ihm meinen Paletot an, den er auch annahm. Das ist die ganze Geschichte."

"Ja, das Gerippe der Geschichte. Aber ich habe ungeheuer viel mehr gesehen."

"Benigstens viel mehr ergablt," sagte lachend die Baronin.

"Nein, nein," erwiderte der Andere, "keine Uebertreibung, nur die Wahrheit. Schon vor einigen Tagen ersuhr ich vom . . . schen Gesandten, Graf Rieden werde hieber kommen, und man spreche von einer Verbindung zwischen ihm und der Tochter des General von W. Ob die schöne Julie dabei dem Zuge ihres Herzens solgt, ist eine andere Frage, die ich nicht entscheiden kann. Daß sie aber beim Anblid des Grafen, von dessen bevorstehender Ankunst sie unterrichtet

war, kein entzudtes Gesicht machte, das kann ich beschwören. Ja ich versichere nochmals, ich habe nie den heiteren Ausdruck eines so lieben, freundlichen Gesichts wie das der kleinen Baronin sich so plöylich in Schrecken verwandeln sehen. Sie schauderte ordentlich zurud, und wandte ihre Augen flehend unserem lieben Wirthe zu, als wolle sie bei ihm Huser."

"Par exemple!" rief lachend ber Baron von C. "Bicomte! Bicomte! wissen Sie wohl, daß Sie damit sehr viel gesagt haben?"

"Aber da ich es in Ihrer Gegenwart und in der der Baronin sage, hat es weiter keine Bedeutung, das werden Sie zugeben. Und nun, habe ich vorhin zu viel gesprochen, als ich behauptete, der Bräutigam sei angelangt, der Bräutigam sei nichts weniger als liebenswürdig und angenehm, und die schöne Julie sei förmlich vor ihm zurüdgeschaudert? Weiß der liebe Gott," suhr er lustig sort, "weßhalb ich in den Rus gekommen bin, als übertreibe ich gern. Und es hilft der armen kleinen Julie nichts, sie wird den Grasen doch heirathen müssen."

"Ich wette nein," sprach der Nittmeister mit großer Rube.

Worauf Alles lachte und Julius sich veranlaßt sah, den Kopf, seinem Nachbar zuzuwenden und ihm zu sagen: "Ich wollte doch wahrhaftig, es fände sich Jemand, der dich und deine Wetten einmal beim Wort nähme."

"Ich stehe zu Besehl für Jeden, der Lust hat; alles Ernstes, eine gleiche Wette: der Graf wird die Baronin nicht heirathen."

"Und weßhalb?" fragte der Hausherr.

"Das weiß er ebenso wenig als wir Andere; Grunde hat er nie. Er will nur wie gewöhnlich eine Wette vorschlagen."

"Die ich annehme," rief Eugen vom Ectoivan herüber. "Aber gleich gegen gleich hat zu viel Chancen für mich," sehte er mit seltsam

klingender Stimme hinzu, "weßhalb ich Ihnen vorschlage, lieber Rittmeister: Behn gegen Gins, der Graf wird die Baronin heirathen."

"Benn Sie wollen, verlange ich es nicht besser," erwiderte der Rittmeister lachend. "Also zehn Louisd'or gegen hundert, wenn es Ihnen so recht ist. Heirathet der Graf, so zahle ich sie, und umz gekehrt erhalte ich die hundert Louisd'or."

"Abgemacht!"

"Bomit du für heute Abend befriedigt sein wirst," sagte Julius. "Glaube mir, Eugen, die zehn Louisd'or sind dir sicher. Es ist eigenthümlich," suhr er nach einer Pause sort, "wie ein Name, der uns mit einemmal aufs Neue wieder anklingt, so lebendige Erinnerungen längstvergangener Zeiten wach rusen kann — Graf Nieden. Ist mirs doch gerade, als stände ich wieder vor dem alten Posthause in Terni, wo die lange Gestalt dieses Herrn vor mich hintrat und seinen Namen nannte, — Graf Nieden, der sich ein Bergnügen daraus machen würde, uns zu den Wasserfällen zu begleiten."

"Ja, das waren schöne Zeiten," seufzte der Vicomte; "so was kommt nur einmal im Leben."

"Ich wette, Sie waren damals verliebt," fprach der Rittmeister.

"Dagegen kann er nie wetten," bemerkte lachend der Hausherr, "denn der glückliche Bicomte fällt von einer Rosenkette in die andere."

"Aber hamals," sagte Julius.

"Ja bamals," feufzte ber Bicomte.

"Das muffen ja fürchterliche Erinnerungen sein," mischte sich die Baronin ins Gespräch, "und jest begreise ich vollkommen, daß. Sie der Anblick des Grafen Rieden so erschüttert hat und Sie ihn mit gebrochenem Herzen in Verbindung brachten."

"Es war eine tomische Zeit," meinte Julius nachdenkend.

"Ich habe boch auch schon viel über jene Reise gehört," sagte

die Baronin, "aber an etwas besonders Merkwürdiges erinnere ich mich nicht; George, George, du scheinst mir von deinen Erlebnissen viel verschwiegen zu haben!"

"Aber was Terni anbelangt, gewiß mit Unrecht, gnädige Frau," sprach Julius; "da war er liebenswürdiger Freund und mehr nicht."

"Nun, wie war denn die Geschichte?" warf die junge Frau bin. "Der Hauptheld berselben foll erzählen."

"Das ist der Graf Rieden," sagte lachend der Bicomte, "und der ist Gott sei Dank zu weit entsernt, um uns unterhalten zu können. Ihm aber solgt Julius im Range, und er soll uns mit seiner bestannten Schärse den Tag von Terni und was darauf solgte vor die Augen führen."

"Bofür wir außerordentlich dankbar sein werden," sagte die Baronin. — "She aber unser freundlicher Erzähler beginnt, bitte ich eine Tasse Thee anzunehmen, er muß im Augenblicke kommen." Sie zog an einer Klingelschur, die neben ihrem Plaze hing, und wenige Minuten nachber stellte der Kammerdiener das Theeservice vor der Dame des Hauses auf. Die Baronin besaß eine eigene Fertigkeit, das dustende Getränk zu bereiten, und es war nebenbei ein wahres Bergnügen, sie so zierlich und elegant ihre schwere silberne Batterie bedienen zu sehen. Jeder empfing die volle Tasse aus ihren Händen, der Sine oder der Andere ließ sich auch eine zweite geben, dann wurden die seeren auf einen nebenstehenden Marmortisch geschoben und hierauf alles von der Dienerschaft wieder geräuschlos abgeräumt.

"So," sagte die schone Frau, "jest bin ich bereit zum Zuhören."

"Und ich jum Erzählen, aber unter einer Bedingung," entsgegnete Julius. "Nehmen Sie ben Vicomte von meiner Seite, ihm zuden schon die Mundwinkel, und ich bin sest überzeugt, er wird mich jeden Augenblid mit irgend einer Bemerkung unterbrechen, oder

wenn das nicht ist, wenigstens so merkwürdige Gesichter schneiben, daß ich meinen Jaden nicht rubig abwideln kann."

"Pfui Bicomte! seien Sie artig!" rief die Baronin. Doch erwiderte 'dieser: "Nein, nein, ich will unartig sein und in Folge davon Buße thun. Gugen bort neben Ihnen hat sich auffallend gesbessert, er soll seinen Plat einem ärgeren Sunder überlassen."

"Gott soll mich bewahren," antwortete die Baronin, "daß ich es versuchen sollte, Sie zu bekehren. Alles, was ich leisten kann, ist der Bersuch, Sie unter Aufsicht zu nehmen, und zu dem Ende will ich mich ebenfalls ans Kamin sehen. Rommen Sie, Eugen." Damit waren Alle einverstanden, man rückte zusammen, die Baronin sehte sich in eine Kaminecke, der Maler stellte sich in die andere und zwar so, daß der vorspringende schwere Spiegelrahmen einen leichten Schatten auf sein Gesicht warf; doch hatte er sich gesaßt, und wenn er auch etwas bleich aussah, so las man doch in seinen Zügen nichts von dem tiesen Weh, das in seinem Herzen wühlte.

"Mlo wir find in Terni," fagte bie Baronin.

"So ist es, gnädige Frau, und wir kamen borthin am frühen Morgen, und zwar in zwei Wagen. George und ich zusammen in unserer Calesche, der Vicomte dort in der seinigen. Terni ist ein kleines ächt italienisches Nest; es liegt tief im Thale der wild strömenden Nera, bekanntlich an der Straße von Perugia nach Rom, und würde wohl nie genannt werden, wenn sich nicht in seiner Nähe die wunderbaren Wassersälle besänden, vielleicht die schönsten und malerischsten in Curopa. Da ist Eugen, der muß mir das bezeugen."

"Sie sind in der That wunderbar und herrlich," sagte dieser. "Der Ort selbst ist finster und schmutzig," suhr der Erzähler fort, "hat aber interessante Häuser. Ich weiß nicht, wie die Italiener es machen, aber fast jedes ihrer Gebäude gabe ein kleines Bild. Die altersgrauen Mauern mit den unregelmäßig angebrachten Fenstern, das flache Dach mit einer Brustwehr, die hier hoch, dort niedrig ist, und auf die eigensinnigste Art verziert, vorn durch eine Reihe halbzerbrochener Blumentöpse mit Aloën und kleinen Granatbäumen, rechts mit flatternder Wäsche, und auf den anderen Seiten durch die überragenden Zweige eines mächtigen Lorbeerbaums, dessen saftiges Grün auf der Schmuhsarbe des ganzen Gebäudes so unendelich wohl thut. Am hübschesten aber machen sich an diesen Häusern die zahlreichen Beranden, die so willtürlich tunstlos angebracht sind und wohl nur dadurch einen so malerischen Sfelt erreichen; ein paar roh ausgemauerte Pfeiler, darüber einige Stangen, eine colossale Weinrebe am Hause, die weit und breit ihre Zweige ausstreckt und mit einer Fülle von breiten Blättern das Ganze zudeckt: das ist überall so einsach und schön, daß wir es mit aller Kunst nicht zu erreichen vermögen."

"So war auch der Gasthof in Terni, vor welchem wir abstiegen. Unsere beiden Caleschen hatten kaum Plat im Hose, denn dort besand sich das Coupé des Grasen Rieden, sowie ein colossaler Reisewagen, schwer bepackt, mit hohem, verdecktem Hintersit; wo an letzterem irgend noch ein Plat war, sah man große, mit Leder überzogene Schachteln ausgeschnallt. Diese Equipage mußte doch offenbar mehr als eine Dame beherbergen, das merkte man ihrem Neußeren wohl an."

Der Vicomte schnitt eine Grimasse, wagte es aber nicht, den Erzähler zu unterbrechen.

"Man gab uns Zimmer, einen ungeheuren Saal zum Speisen, die Wände von dunklem Holzwerk mit alten Bergoldungen und einem so nachgedunkelten Deckengemalde, daß George, der damals die Bilberliebhaberei hatte, nicht unterscheiden konnte, ob das eine Landschaft

oder eine Historie behandle. Wir frühstüdten und verlangten Führer zu den Wasserfällen, sowie Pserde, um hinauf zu reiten. Der Wirth rieb sich die Hände, und versicherte, es thue ihm unendlich leid, aber mit Pserden könne er uns nicht dienen. Drei Damen, die vor einer Stunde mit ihrer Dienerschaft hinauf seinen, hätten seinen Stall auszeleert, und was er uns anschaffen könne, seien zwei kleine Wagen, jeder mit einem, übrigens sehr soliden Maulthier bespannt, die aber nicht zum Reiten tauglich seien. Was war zu machen? Bekanntlich hat der Gastwirth und Bostmeister von Terni das Recht, alle Reisenzben nach den Wasserfällen zu befördern."

"Ja," unterbrach ber Bicomte lachend ben Erzähler, "er hat bas vom römischen Governo theuer genug erkauft, bringt aber seine Auslagen mit hundert Prozent wieder von den Fremden ein."

"Wir ließen die Wagen vorsahren, und sie hatten das Aussehen von alten russischen Drotschlen und stießen bedeutend, weßhalb denn auch unser Vicomte mit dem Grasen den seinigen nach kurzer "Beit verließ, um mit dem Führer einen näheren Weg auf den Berg zu machen. Es drängte ihn gewaltig vorwarts."

"Ich wette, er wollte baldigst die Damen sehen," lachte der Rittmeister.

"Darauf wette ich ebenfalls," sagte luftig ber Bicomte, "und Sie hatten es, glaube ich, gerabe so gemacht."

"O nein," entgegnete der Andere ruhig, "ich ware in einem ahnlichen Falle nicht gelaufen; ich hatte das Maulthier ausgespannt und mich hinaufgeschwungen, was gilt die Wette?"

"Und ber gute Graf, ber mich mit seiner Gesellschaft beehrte?" fragte ber Bicomte. "Ich danke für einen Ritt à la demi Haimonskinder."

"Der Bicomte ging also mit dem Grafen ju Fuß und unsere

soliden Maulthiere kletterten so langsam auswärts, daß wir die Beiden bald aus dem Gesicht verloren. Wir besanden uns übrigens vortreff- lich, — denkst du daran, George?"

"Allerdings," erwiderte dieser, "es war eine herrliche Umsgebung."

"Buerft tamen wir durch bichte Olivenwalber," fuhr ber Ergabler fort, "es mar gerade Ernte, an der fast die gange Bevolke: rung von Terni Theil nahm, Manner, Weiber, Rinder fab man plaudernd und lachend unter ben Bäumen, man hatte glauben tonner fie feierten ein Boltsfeft. Um die Stamme herum lagen am Boden große Tücher, um die reifen Oliven aufzunehmen, die man berabschüttelte und mit langen Stangen herabschlug. Dazu erscholl rings umber lautes Gelächter, und wenn die Manner mit Schlagen ober Schütteln einen Augenblid ruhten, fo stellte fich alsbald bas junge Bolt in Gruppen und tangte zu ben Klängen einer schnarrenden Guitarre, die alsbann jum Borfchein fam. Balb aber ftieg ber Weg auswärts und die üppige Begetation, welche, von der Fluth der Nera und der Wasserfälle hervorgerufen, dies Thal wie feins sonst in Italien auszeichnet, blieb hinter uns. Wie ist bas Thal so prachtig, wie entwickeln sich seine Schönheiten, je mehr man aufwärts steigt! Terni liegt in einem Balb von Drangen, und in ben Schluchten ber felfigen Grunde, wo diefer edle Baum nicht fortfommt, breiten machtige Steineichen ihre immergrunen Blatter aus. Und wie phantaftisch ift bas Rlußbett, das sich die Nera gebahnt, wie rauscht und schäumt bas bellgrune, klare Baffer baber, mit diefer Farbe an den beimathlichen Rhein erinnernd. Wie gligert es im Sonnenschein, wie liebend beugen fich Schlingpflangen, selbst die Zweige machtiger Baume nieber auf feinen froftallnen Spiegel!"

"Gi, ei," fagte lachelnd ber hausherr, "beine lebhafte Befdreibung

bes schönen Thales scheint mir nicht allein aus der Erinnerung an die Fluthen der Nera, an Orangen und Steineichen herzustammen. Für dich war gewiß alles das noch eigenthümlicher belebt."

Der Ergabler ließ sich auf feine Antwort ein, sondern fuhr fort: "Der gute und breite Weg, auf dem wir fuhren, wand fich an der nackten gelben Felswand in die Höhe, und bald hörten wir das Rauschen und Toben des Falles und erreichten endlich das Blateau, über welches ber Belino gegen bie Schlucht strömt, in ber breizehn= hundert Juß tiefer die Nera fließt. Brächtig ist von hier der Anblick der Gebirgsgegend rings umber. Erinnerft du dich wohl wran, George, wie obe und einsam uns die Baden ber Felsgebirge erichienen und wie die gewaltige Natur gleichsam ohne alles Leben war? Ich werde nie den Augenblick vergessen, als wir die Höhe erreicht hatten und über die breiten Felsenplatten burch Bronabeergestrupp gegen ben Fluß hinkamen. Und wie überrascht es so seltsam, bier. wo man glaubt, daß nur die Natur geschafft und gewirft, großartige Spuren von Menschenhanden zu erbliden, welche ben wilden Baffern ihren Weg bahnten. Man findet bier staunend ein Römgerwerk, mahrlich nicht geringer als die coloffalen Bauten in Rom of er die Bafferleitungen in ber Campagna. Der Bicomte wird und genau fagen tonnen, welcher alte Romer fich hier verewigt."

"Ich will euch meine Schulweisheit nicht voreinthalten," entgegnete dieser. "Es war Manius Curius Dentatus, Samniums Besieger, derselbe Mann, welcher, wie die Geschichte erzählt, gerade Rüben zu seinem Mittagsmahl in der Asche briet, als meine samnitischen Collegen ihn mit schwerem Golde vergeblich versuchten."

"Ich wette," sagte der Rittmeister, "dess der Kicomte heute zufällig im Conversationslexikon gelesen."

Worauf ber Andere achselzudend ermitzerte: "Ihr vom Gabel Sadlanber, Erzählungen. \* 16

begreift freilich nicht, daß man noch Einiges aus der Schule gerettet. Aber weiter, Julius."

"Che Sie fortsahren, verzeihen Sie mir eine Frage," sagte die Baronin. "Aus welchem Grunde half man denn dem Flusse nach und ließ ihn nicht in die Schlucht hinabstürzen, wie und wo er gerade wollte?"

"So (zanz zuverlässig kann ich das nicht angeben, gnädige Frau," entgegnete der Erzähler, "aber den alten römischen Republikaner trieben. gewiß triftige Gründe zu der colossalen Arbeit. Einige behaupten, der Fluß hätte sich, ehe er über die Felsen herabstürzt, nach und neich einen tiesen See gewühlt und darauf Miene gemacht umzukehren und den Sprung in das Nerathal zu vermeiden. Andere meinen, der Fluß habe durch Ansetung von Kalkstein im Verlauf der Beit das na türliche Felsenwehr, über das er in die Nera stürzt, selbst erhöht, auf diese Art sein Wasser gestaut und den ebengedachten See gebildet. Ge nug, der Kömer brach durch die Felsen einen breiten und tiesen Kanal über eine Meile lang dis an den Kand des Thales, und zwang nun d en Fluß, da hinabzustürzen."

"Es ist ein wunderherrlicher Anblich, die Wassermasse zu sehen, wie sie weit a usgebreitet über die Hochebene daher tommt, schäumend und strudelnd an unzähligen Steinen anprallt und endlich den Ansang jenes Kanals erreicht. Hier ist es, als stupten die Wellen einen Augenblich, wie die ge waltige steinerne Fessel ahnend, die ihrem freien Laufe nun angelegt wird. Dumpf grollend und murmelnd drängt sich das Wasser zuschmmen, und stürzt mit einer rasenden Schnelle über den ebenen Boden und zwischen den glatten Wänden des Felsenkanals dahin. Man sieht keine Bewegung mehr in der Wassermasse, tein Tanzen und Spielen einzelner Wellen: wie eine sesse, geschlossen Masse von gruinlichem Kryskall mit ganz glatter Obersläche rauscht

der Strom dem Abgrunde zu. Es ergreift uns ein eigenthumliches Bangen, ein Schwindel, wenn wir hart am Rande stehend irgend etwas in das Wasser wersen und zuschauen, wie selbst ein schwererer Körper pseilgeschwind viele Schritte fortgerissen wird, ehe er zu Boden sinken kann."

"Einen hübschen Anblid gewährten Schlingpstanzen und Sträuscher, die an den Rändern des Ranals wuchsen und ihre Blätter und Zweige auf das Wasser niedersenkten. Die waren in einer ewig zitternden, ich möchte sagen, ausschreckenden Bewegung, denn sodald ein Blatt den Spiegel des Flusses berührte, wurde es hastig wieder emporgeschnellt, um gleich darauf abermals niederzusinken. Wenn man übrigens hier am Kanal steht, so sieht man natürlicher Weise vom Belinofalle nichts als eine glänzend glatte, abgerundete Wasserssläche, die hinter dem Felsenkamm verschwindet, und einige Wasserssläche, die dinter dem Felsenkamm verschwindet, und einige Wasserssläche, die dass der grünen Schlucht langsam aussteigen und im Sonnenlichte wie glänzende, leuchtende Schleiermassen ausschauen."

"Dafür aber sahen wir etwas Anderes da oben," meinte der Hausherr, indem er den Bicomte lachend anblidte.

"Unsere beiden vorausgeeilten Gefährten nämlich," suhr Julius sort; "sie standen am Kanale, statt aber in Betrachtung der Wassermasse versunten, sanden wir sie im Gespräche mit drei Damen, den Besitzrinnen des colossalen Reisewagens drunten."

"Daran war der Graf Rieden schuld," sagte der Vicomte; "schon unterwegs hatte er mir erzählt, wenn er sich nicht sehr irre, so habe er die Equipage — er wollte das Wappen wieder erkannt haben — bereits auf der See zwischen Genua und Neapel gesehen. Es seien Engländerinnen, sagte er, eine interessante, noch sehr hübsche Mutter mit zwei reizenden Töchtern. Das zur Erklärung; jeht kannst du sortsahren, Julius."

'n,

"Nein, nein," erwiderte dieser, "in dem Departement bist du besser zu haus. Ihr tamt, ihr saht und siegtet, nicht wahr?"

"Kalter Spötter, das weißt du besser. Nun denn, der Graf hatte sich nicht geirrt, angenehmer Weise war er den Damen bereits vorgestellt worden und konnte uns den gleichen Dienst erzeigen."

"Uns?" fragte die Baronin mit tomischem Ernfte.

"Nun ja, wir wurden alle aufgeführt," versetzte lachend der Bicomte. "Aber was George anbelangt, meine Gnädige, so beschäfztigte ihn das bligende Wasser mehr als die glänzenden Augen der schönen Engländerinnen."

"Wie wir im Verlauf der Geschichte erfahren werden," schaltete Baron von C. ein.

"Bir wurden also Cannt," erzählte Julius weiter, "Graf Rieden erwies der Lady alle Ausmerksamkeiten, und wir hatten das Glück, die beiden Misses geleiten zu dürsen. Ich sage: das Glück, denn die Schönheiten einer herrlichen Natur lassen sich nurdann recht genießen, wenn man sich an der Seite eines geistreichen und schönen weiblichen Wesens befindet. Und beide Eigenschaften besaßen die Damen, dabei waren sie heiter und lustig, sie empfanden alles Schöne, das sie umgab, und ihre frischen Lippen strömten über zum Lobe desselben."

"Und wie angenehm kletkertet ihr den Berg auf der Seite der Wasserfalle hinab, je enger der Weg und je skeiler er war, um so deliciöser sandet ihr ihn."

"Natürlich," sagte der Erzähler; "vie Damen hatten sich in unseren Schutz begeben und waren dankbar für die Sorgsalt, mit der wir sie die gesährlichen Stellen hinabgeleiteten."

"Ihr hattet übrigens feine Augen für die Schönheiten bieses Weges," bemerkte ber hausherr, "aber mir steht das heute noch

lebendig vor der Seele. Die Felsen, droben so nackt und kahl, waren hier, wo die Wasser hinabstürzten, mit dem frischesten, sastigsten Grün bedeckt; ich habe nie schöneres Moos, prächtigere Farrenkräuter gesehen. Und die herrlichsten Steineichen, zwischen welchen sich der schmale Fußweg hinabschlängelte, und die oben angehaucht waren von dem Dunste des Wassers, und wo sie dem Falle nahe standen, leicht erzitterten und prächtig glänzten; dazu der herrliche Tag, den wir hatten, ein klarer Himmel, der sich dunkelblau über die grüne Schlucht ausspannte, die glühende Sonne in einem Streislicht hereinsallend, wo sie die niederstäubende, gewaltige Wassermasse berührte und den weißen, silberglänzenden Schaum mit allen Farben des Regendogens auss Brillanteste durchwirkte."

"Ad, Georg," sprach träumerisch die schöne Frau, "wie gerne hatte ich das mit dir genossen."

"Und dann ware ich in der That gludlicher gewesen, als meine beiden Freunde," entgegnete ber Baron mit strahlendem Blid. Worauf der Erzähler mit leiser Stimme sagte: "Bolltommen zugestanden!" und der Bicomte das Gleiche mit einem tiesen Seufzer ausdrückte.

Der Baron hatte einen Moment seine Augen mit der Hand bedeckt, dann redete er: "Wenn man einmal angesangen, den Schleier der Bergangenheit von einem Tage, wie der eben erzählte, wegzuziehen, so treten nach und nach wieder tausend Kleinigkeiten lebendig vor unsere Seele, seltsam gesormte Bäume, die wir betrachteten, kleine gebrechliche Brücken oder große Felsblöcke, vermittelst welcher wir die Abläuser des Wassersalls überschritten, ja ein einzelner mächztiger Steinblock mit dickem Moos, von dem wir ein Stück abrissen. Und dann erinnert ihr euch selbst wohl noch der vielen bilbschönen Kinder, die ärmlich gekleidet vor und neben uns hersprangen, die uns bald einen glänzenden Kiesel, bald eine seltene Blume anboten

1

und den Weg hie und da mit Zweigen und Reisern zugedeckt hatten, welche sie bei unserem Näherkommen eilig wegräumten, um dafür ein paar Kupsermünzen zu erhalten. Ah, die Erinnerung ist schön!"

"Erft wenn man im Grunde ber Schlucht antommt," fuhr er nach einer Bause ruhiger fort, "genießt man den Anblick bes ganzen majestätischen Wasserfalles. Neben bem Sauptfalle, ber wie ein breites, filbernes Band zwischen bem bunklen Grun berabstäubt, befinden fich noch andere Wafferstreifen, die bas Gange baburch noch lebendiger machen, daß sie ein paarmal an die Kelsblode prallen. wo fie große Schaummaffen nach allen Seiten binaussprigen. unten treffen aber sammtliche Baffer mit bonnerabnlichem Getofe grollend und murmelnd zusammen, wo benn auch ber Wasserdunft über taufend Fuß hoch gen himmel steigt. Go oft Freunde aus Italien tommen, die Terni besuchten, ertundige ich mich jedesmal, ob an diesem wunderbaren Buntte auch noch die kleine Sutte steht, in einer engen Kelsspalte mit dem Dach von alten morschen Stangen, welches die Natur mit Jelangerjelieber: und Brombeergeftrauch jugebedt. Wie ruht man hier so behaglich aus; ber Körper ist angenehm ermübet, bas Berg, weit geöffnet, so empfänglich und schlägt schneller als gewöhnlich, nicht mahr?"

"Das in Paranthese," warf der Vicomte dazwischen, "denn es gehört eigentlich nicht zur Geschichte."

"Bald mußten wir inbessen an die Heimkehr denken. Der Sonnenschein hatte uns längst verlassen, und Wasserstaub und Nebel, welche vor einer Stunde noch Alles mit Licht und Glanz erfüllt, färbten nun die Felsen und Schluchten mit bläulichen, dunklen Tinten. Durch eine herrliche Kastanisnallee bei einem alten Schlosse vorbei, welches auf einem schwarzen, rings von der Nera umflutheten Felsen stand, kamen wir nach Terni zurück, wo wir mit den drei Damen

gemeinschaftlich binirten. Dann wurde über die Abreise berathschlagt, welche noch am felben Abend ftattfinden follte, ba es uns Alle drangte, am nachsten Tage Rom zu erreichen. Die Gegend um Terni, namentlich ber Weg nach Narni und Otricoli, war uns schon in Perugia als wieder einmal unsicher geschildert worden. Den Damen hatte man recht Angst gemacht, und unser Wirth in Terni, bessen Meinung wir ebenfalls boren wollten, war tlug genug, bedeutsam die Achseln zu zuden und ein sehr bedenkliches Gesicht zu machen. Natürlicher Weise ware es ihm viel lieber gewesen, wenn wir in seinem Gasthof über: . nachtet batten, weßbalb er uns auch die Nachtfahrt abrieth und meinte, es sei auf jeden Fall ficherer, Die vorbin genannten Raubernester Narni und Otricoli bei Tage zu paffiren. Doch ließen wir uns nicht fo leicht einschüchtern und ba wir ben Damen für alle Falle unseren Schut versprachen, so entschlossen sich diese ebenfalls, Terni noch beute zu verlaffen. Graf Rieden entwarf einen Feldzugsplan, der nicht ohne Gefdid mar."

"Namentlich für euch," sagte Baron von C. lachend. "Und du mußt mir gestehen, Julius, daß ich mit Vergnügen die mir zugedachte Rolle annahm?"

"Das ist nicht zu läugnen, und bu wirst dich erinnern, wie warm wir dir beim Abschied die hand drückten."

"Alfo 3hr trenntet euch?" fragte bie Baronin.

"Nur für wenige Stunden," antwortete der Erzähler; "George ging mit seinem Bedienten als Avantgarde voraus, und der Reisewagen der Damen, sowie die Calesche des Bicomte und des Grasen bildeten das Hauptcorps. Zum Schuze der Damen blieben wir drei bei ihnen, indem abwechselnd Giner im Wagen selbst Plat nahm, während die beiden Anderen hinten auf den Bedientensit kletterten.

In der Calesche des Bicomte solgte sammtliche Dienerschaft. So suhren wir gegen zehn Uhr ab und —"

"Salt, halt!" rief ber Baron, "ich fann bie bochft mertwurdige Fahrt, welche ich in jener Nacht machte, nicht fo vorübergeben laffen, ohne ihrer mit ein paar Worten zu gedenken. Um halb neun sandte ich eine Staffette voraus, welche aber, um tein Auffeben zu erregen, nur die brei Bferbe fur meinen Wagen bestellen follte. 3ch, ber um eine halbe Stunde fpater folgte, war bann wieder ber Andern Courier und Reisemarschall. Mit vielem Salloh und Beitschengeknall ritt bann auch ber Bostillon, ben ich vorausschickte, burch bie schon ftillen Strafen von Terni; ich folgte wie gefagt eine halbe Stunde fpater. Es war eine flare Nacht mit hellem Mondschein; oft wenn ich ben Gipfel eines höheren Berges erreicht hatte, fab ich bie weißbeglanzte Straße meilenweit vor mir. Meine Staffette mußte gut geritten fein, ich entbedte nirgend eine Spur von ihr. Bor Mitternacht erreichte ich Narni. Alles lag bier im tiefften Schlaf; bas einzige Geräusch, welches man borte, war bas Murmeln eines Springbrunnens, und nirgends fab man ein Licht, felbst nicht einmal am Bosthofe, por beffen Thure übrigens mein Postillon ftand und mit einem Stein auf Diefelbe loshämmerte. Rach meiner Rechnung hatte er ichon fast eine Stunde bort sein können, und es war mir unbegreiflich, warum es ihm nicht gelungen war, in all ber Zeit seine Kameraben zu erwecken. Endlich ericbien oben im Sause ein Licht, welches jest im ersten Stode und bann an ber Sausthure fichtbar murbe, eine fclaftrun-· tene Stimme fragte, was wir wollten. "Corpo di bacco!" rief mein Rerl, "icon fast feit einer Stunde ftebe ich hier und flopfe, Pferbe wollen wir." - "Ab! bu bift's, Giuseppe!" entgegnete ber brinnen und riegelte die Sausthure auf. Mein Borreiter hatte mich gar nichts genütt, benn es bauerte eine halbe Stunde, ebe man

frische Pferbe für mich eingespannt. Doch hatte ich vor allen Dingen eine neue Staffette abgeschickt, und berselben eingeschärft, baß ich bei meiner Antunft auf ber nachsten Station bie Pferbe aufgeschirrt gu finden hoffe. Er verfprach es boch und theuer und galoppirte mit bemfelben Spettatel wie ber erfte bavon. 3ch machte meine Beftellungen für euch und folgte ibm. In Otricoli biefelbe Geschichte; tein Mensch im Bosthause mach, geschweige benn ein Bferd bereit. Das war mir verdächtig. Ich ersuche meinen Borreiter, mir boch fein warm gerittenes Pferd zu zeigen. ,Sa,' fagte er, ,bas habe ich im andern Theil bes Orts eingestellt. Schweißtriefend, wie es war, mochte ich es nicht hier in ber falten Nacht stehen lassen. Bin ich boch fast schon eine halbe Stunde bier, und Sie sehen selbst, die Spitbuben im Sause wollen gar nicht aufwachen.' Gut. Ich that, als glaube ich ihm volltommen, und schidte abermals eine Staffette poraus, beschloß aber, jest ber rathselhaften Beschichte mit meinen Bostillons auf ben Grund zu feben. 3ch warf mich in ben Bagen, wir fuhren bavon. Meine Calesche hatte ein Salbbed, hinten mit einem Fenster, burch welches ich nach halbstundiger Fahrt vorsichtig binausschaute; meine Vermuthungen hatten sich bestätigt und meine Staffetten mich auf die frechste Art von der Welt betrogen. Diefe Rerle maren nämlich nur jedesmal bis vor bie Station geritten. batten bort ibr Bferd einem Rameraben gegeben, ber es gurudführte, mahrend fie ihren Weg auf weit bequemere Art fortsetten, nämlich binten auf meinem aufgeschraubten Roffer, ben fie beimlich bestiegen. fobald mein Wagen bei ihnen vorbeirollte. Den Augenblid batten fie aber im Chaussegraben verftedt abgewartet."

"Berfluchte Kerle!" rief der Bicomte. "Und du sprangst wohl heraus, um ihn tüchtig abzustrasen?"

"Im Gegentheil," fuhr ber Baron fort, "wozu hatte mich bas

genütt? ich fuhr ruhig weiter bis jur nachsten Station. Bor bem Orte war ber Buriche natürlich berabgesprungen und batte auf einem näheren Wege das Bosthaus vor mir erreicht; wie ihr wift, liegen die Nefter bort meistens auf der Spipe eines Berges, den die Pferde nur im langfamften Schritt ersteigen; gewöhnlich muß man noch Ochsenvorspann nehmen, und babei batte mein Gauner genügend Beit, mir vorzukommen. Um Poststall wiederholte sich die nämliche Geschichte ber früheren Stationen, meine Staffette polterte mit aller Macht gegen die Thure, mas er seiner Behauptung nach schon über eine halbe Stunde gethan. Endlich wird geöffnet, ich laß ihn ruhig in ben Stall geben, um feine Bestellung auszurichten. 3hr wißt, mein damaliger Bedienter war ein baumftarter Mensch, auf den ich mich schon verlaffen konnte. Ich fürchtete mich auch nicht, und fo waren wir wohl im Stande, es mit einem halben Dupend biefer lumpigen Italiener aufzunehmen, benn so viel waren ihrer mindestens herbeigeeilt, sobald die Nachricht im Bosthof erscholl, es tomme eine große Berrschaft, welche viele Bferde brauche. Mein Bedienter nahm eine unserer boppelläufigen Reisepistolen in ben Arm und fo traten wir Beide in den Stall, wo die wild aussehenden Kerle in ben tollsten Coftumen mit vielem Geschrei ihre Pferde aufschirrten. Meine Staffette lebnte an einem Standerpfosten, freundlich grinsend, als ich naber trat, und seine rechte Sand zuckte vor, als wolle er fein Trinkgeld in Empfang nehmen. "Du bist wohl gut geritten?" fragte ich ihn. — "Per Dio, Signor, das will ich glauben," entgeg= nete er mir. Und bas ift eine gang verftuchte Strafe, immer Berg auf und ab, man ristirt bei jedem Schritt feinen Sals. Glaubt mir, ich habe ein gutes Trinkgeld verdient. '- "Und wo ist bein Pferd?" - ,Mein Bferd? Dort hinten in ber Ede ftehts. Aber um ber Mutter Gottes willen geben Sie nicht nab ju ihm bin, es schlägt und beißt.' - Die Frechheit war mir benn boch zu viel, ber Born übermannte mich, ich faßte ben schlanten Romer bei seiner Halsbinde, schüttelte ibn tuchtig burch, und mabrend ich ihm eine ziemliche Maulschelle gab, flog er in bas Stroh bes Stanbers. Natürlicher Weise tam ber gange Stall in Aufruhr, von allen Lippen erfchallten maledetto's, die wild aussehenden Rerle gogen die Meffer aus ihren Sofentaschen und brangen auf mich ein. Ich tann euch versichern, es waren die ausgeprägtesten Räuberphpsiognomien, beren sich tein Bild von Borace Bernet hatte ju ichamen brauchen; zwischen ben halb geöffneten Lippen glanzten die weißen Babne bervor, die großen Augen blitten mir wild entgegen, furg fammtliche gelben Gesichter mit ben fohlschwarzen Saaren und ben beiben langen Loden, die meistens an ben Schläfen bes römischen Bostillons herabhangen, schauten mich blutgierig, ja teuflisch an, ihr hattet für mein Leben feinen Rreuger bezahlt. Mein vortrefflicher Schabel mit feiner mertwürdigen Belaffenheit ließ unterdeffen ruhig die Sahne seiner Doppelpistole fnaden und richtete fie bedächtig über meine Schulter nach bem tollen Saufen. aus bem bervor einer ber Wilbesten fcbrie: ,Gin Romer lagt fich nicht ungeracht schlagen, bas forbert Blut.' - "Balt! rief ich ihnen entgegen, ,ba habt ihr volltommen recht, aber ber ba' - ich wies auf meine Staffette - ,ift fein Romer , bas ift ein Birbante , Gott weiß aus welcher Proving; ein achter Romer betrügt feinen Fremben. Und ber ba bat mich auf boppelte Art betrogen, um meine Beit und um mein Gelb.' Und nun ergablte ich ihnen mit furgen Worten, wie ich ihn als Staffette gedungen, ihm ein sehr gutes Trintgeld versprochen, wie er aber, anstatt zu reiten, binten auf meinem eigenen Wagen gefahren. Ich persichere euch, meine kleine Rebe mar bes Antonius wurdig, und als ich mit ber Frage ichloß: ,tann bag ein Romer fein ?' batte ich fammtliche Postillons fur mich gestimmt, fie stedten

ihre Messer ein, und Jeber von ihnen, der mir wahrscheinlich ohne diesen Auftritt den gleichen Streich gespielt hätte, schwor hoch und theuer, das sei eine ganz niederträchtige Handlung und ich habe volles Recht gehabt. So war denn der Friede wieder hergestellt, ich schickte abermals einen Postillon voraus, und als ich ihm kurze Zeit darauf solgend nach vielleicht zwei Stunden die andere Station erreichte, stand dort bereits der Postmeister unter der Thüre, meine Pserde waren herausgezogen und die neue Staffette besand sich schon im Sattel."

"Bortrefflich!" rief ber Vicomte, "bem schuftigen Römer geichab sein Recht."

"Ich wette, ber Kerl hat sich auf keinen Wagen mehr geset," sagte ber Rittmeister.

"Bald darauf," suhr der Hausherr fort, "brach der Tag an, für mich ein unvergeßlicher Morgen, denn ich sah zum erstenmal die herrliche Campagna sich vor mir ausdehnen, diese gewaltige Einöde so stumm und doch so beredt, so eintönig und doch wieder so mannigsaltig und prächtig gefärdt. Glüdlich wer sie zum erstenmale so erzschaut wie ich, wenn der erste Strahl der Sonne über sie dahindlicht, und wenn sich aus dem tiesen, dunstigen Blau, das sie noch so eben bedeckte, langsam die glühenden Farben entwickeln, die ihr eigen sind und die man sonst nirgends erblickt. Rechts auf der Höhe bemerken wir vielleicht einen riesenhaften Trümmerhausen, aus dem ein einzziger Pseiler hervorragt, doch:

Much biefer, ichon geborften, fann fturgen über Racht, -

wie der Dichter sagt; aber der Anblid bieser Statte wird gemildert durch eine Ziegenheerde, die mit ihren Gloden klingelnd das magere Grun zwischen den Steinen emfig heraussucht. Der hirt in seinem

weißen Schafpelze schaut lange, lange dem Wagen nach und hat dabei gewiß ganz seltsame Gedanken von manchen Freuden dieser Welt, die für ihn unerreichdar bleiben. Links von uns reiht sich ein Hügel an den anderen, und getäuscht durch die verschiedenen Farben vom dunkelsten Biolett dis zum hellsten Gelb glaubt man ein wogendes Feld zu sehen. Und doch ist alles undeweglich und still, weit, weit hinaus ohne eine menschliche Wohnung, und was man hier von Werken der Menschenhand sieht: die majestätischen und ernsten Bogen einer zertrümmerten Wasserleitung oder ein versallenes Bassin, von riesenhaften Quadern eingesaßt, dessen Wasserspiegel in der ausgehenden Sonne leuchtet und strahlt, vermehrt noch die tiese Dede und Melancholie."

"So," unterbrach sich der Erzähler mit einer gefälligen Handbewegung gegen Julius, "jest habe ich euch glücklich die bewußte Nacht durchgebracht, von der ihr uns doch wahrscheinlich keine interessanten Daten zu berichten wissen werdet, und hosse ich nun von dir ein öffentliches Lob zu erhalten über meine vortrefslichen Arrangements."

"Die waren in der That über alles Lob erhaben," entgegnete der Andere. "Wir fanden während der Nacht überall unsere Pferde in Bereitschaft und kamen sehr rasch von der Stelle."

"Außerordentlich rasch," seufzte der Vicomte.

"Und dann das vortrefflich arrangirte Frühstück frönte beine Berdienste als Reisemarschall. Du wirst übrigens zugestehen, daß wir dich bei unserer Ankunft dankbarst umarmten."

"Ja, ja, ihr waret Alle außerordentlich erfreut und glückselig," sagte der Baron mit einem leichten, seltsamen Läckeln, "und ich muß gestehen, unfre Fahrt nach Rom an dem damaligen Tage gehört zu meinen angenehmsten Reiseerinnerungen."

"Ja, wenn die Reise nur langer gedauert hatte," bemerkte nachdenkend der Bicomte. "Allen Scherz bei Seite! die drei Damen waren ebenso liebenswurdig wie schon, ebenso fein gebildet wie angenehm in der Unterhaltung."

"Wer will das läugnen?" erwiderte ber hausherr.

"Ich gewiß nicht," sprach bedächtig Julius, "und weiß Gott was geschehen ware ohne die Geschichte mit den Blumenstraußen."

"Ah! die gefährlichen Blumenstrauße," seufzte ber Bicomte.

Und darauf trat einen Augenblick tiefe Stille ein. Julius und der Vicomte waren in der That sehr nachdenkend geworden, der Baron konnte sich eines abermaligen Lächelns nicht erwehren, und selbst über das Gesicht Eugens leuchtete es wie die Erinnerung an eine komische Begebenheit.

"Ah, meine herren," sagte die Baronin nach einer Bause, "wenn auch Ihre Schilberungen von Terni und der Campagna nicht so ganz übel waren, so sinde ich es doch mir gegenüber unverant-wortlich, daß Sie die drei Damen, deren serneres Schickfal mich interessiren muß, so ohne Umstände vor den Thoren Roms sügen lassen. Auch wünschte ich die Geschichte der Blumensträuße zu ersahren, wenn — damit wandte sie sich an ihren Mann — "die Geschichte erzählbar und meine Forderung nicht indiscret ist."

"Das lettere gewiß nicht," erwiderte Julius, und der hausherr seste hinzu: "Es ist ein recht hubscher Nachtrag zu der Reise von Terni, die Jedermann boren kann."

"Der Bicomte mag das erzählen," sprach Julius entschieden, indem er sich in seinen Fauteuil zurücklehnte und vor sich hin in die glühenden Kohlen schaute.

"Und warum foll ich bas erzählen?"

"Weil dabei ein bischen Ausschmudung nichts schabet, ba die einsache Thatsache weniger interessiren könnte."

"Nun benn, Bicomte," rief die junge Frau, "seien Sie liebens-

"Meinetwegen, es ift eine alte Geschichte, boch -"

"Dhne Citate, Bicomte!" fagte Julius.

"Much bas," fuhr Jener fort.

"Wir kamen also nach Rom, leider waren unsere Quartiere im Boraus bestellt, leider, denn die Damen wählten einen anderen Gasthos. Wir erhielten übrigens die Erlaubniß, sie besuchen zu dürsen und machten davon einen umsassen Gebrauch. Graf Rieden war uns dabei unbezahlbar, denn er machte der Lady auss Bestimmteste seine Cour, und er war der Erste, der von einer Berbindung mit ihr als einer ganz passenden Partie sprach."

"Sie war ungeheuer reich," schaltete Julius ein. "Grade wie die Tochter unseres Generals, die schöne Julie," suhr boshaft der Bicomte fort, wobei Gugen einen leichten Seuszer nicht unterdrücken konnte. — "Ob die Damen unsere Bewerbungen günstig aufnahmen, din ich nicht im Stande zu sagen; Keiner hatte noch eine direkte Ansaherung gewagt, aber Jeder bereitete im Stillen einen hestigen Sturm vor auf das Herz seiner Auserwählten."

"Ber Blumenftrauß," fagte ber Baron.

"Ja, es ist sonderbar, wie wahr das Sprüchwort ist, daß sich die schönen Geister sinden. Eigentlich sanden sich jedoch nur Graf Rieden und Julius, ich war Nachahmer. Will ich doch Zeit meines Lebens den Augenblick nicht vergessen, als ich an meinem Fenster stehend den Bedienten des Grafen über den Hof kommen sah, einen wunderbaren Blumenstrauß in der Hand, gleich darauf den von Julius mit einem nicht minder schönen Bouquet. Aha, dachte ich,

für die Lady und für Miß Eveline! in der That, eine hübsche, kleine Ausmerksamkeit, bei der es Miß Elisabeth höchlich übel nehmen würde, wenn du zurückliebest. Ich klingelte dem Lohnbedienten. In wie viel Minuten, 'ries ich ihm zu, ,kann ich den prachtvollsten Blumenstrauß haben, der aufzutreiben ist? Für jede Minute weniger als die angegebene Zeit zahle ich einen Baolo. Das wirkte ungemein; der psissige Italiener verlangte eine Biertelstunde, verdiente sich aber acht Baolo, denn schon nach einer halben Biertelstunde hielt ich mein Bouquet in der Hand. Es war sehr schon und der Platz in der Mitte zwischen einer rothen und weißen Camelie schien mir außerordentlich vassend, um ein Zettelchen anzubringen, auf dem ich im besten Englisch, welches ich vermochte, Miß Elisabeth von den Flammen meines Herzens in Kenntniß setze. Wich zu unterzeichnen hielt ich für unpoetisch und überslüssig, denn ich sügte meine Karte bei, die der Lohnsbediente zu gleicher Zeit übergeben sollte."

Julius nidte lächelnd mit bem Ropfe.

"Der Lohnbediente kannte Miß Elisabeth. Zum Ueberstusse gab ich ihm noch eine Personenbeschreibung, deren sich kein deutscher Bolizeibeamter zu schämen gebraucht hätte. Ich sügte noch als besonderes Kennzeichen hinzu, daß sie die schönste der drei Damen sei und wahrscheinlich in Berwirrung gerathen und lächeln würde, wenn er Bouquet und Karte übergäbe. So instruirt entließ ich ihn, indem ich ihm große Strase oder große Belohnung in Aussicht stellte, ich sah ihn die Straßen dahineilen und blieb zurück in spannender Erwartung. Erst nach Berlauf einer Stunde kam er wieder. "Run?" rief ich ihm entgegen. — "Richtig besorgt, Euer Gnaden," antwortete er. — "Und was sagte die Dame?" — "Sie hat freundlich gelacht." — "Gelacht, Unglückseliger! Laut gelacht oder nur sanst gelächelt? Besinne dich daraus." Er konnte sich aber nicht daraus besinnen, oder

verstand vielmehr nicht den großen Unterschied zwischen Lachen und Lächeln. Ich war verstimmt und kam so in schlechter Laune zum Diner. Hier fand ich denn nun, daß Julius und der Graf nicht besser ausgelegt seien. Uha! dachte ich, für die ist auch vielleicht gelacht statt gelächelt worden. "Gehen wir ins Theater?" — "Ich mag nicht." — "Auf den Ball zum Herzog Torlonia?" — "Das ist ennuyant." — "Bitten wir um eine Tasse Thee bei der Lady?" fragte ich endlich schüchtern. — "Ich nicht." — "Ich auch nicht," riesen beide auss Bestimmteste. Zest war ich sicher, daß man auch für sie gelacht und nicht gelächelt hatte."

"Nun, an Uebertreibungen lässest du's nicht sehlen," sagte Julius. "Ich bitte dich, Bicomte, komm einmal zum Abschluß."

"Bis dahin verging noch eine qualvolle Nacht," entgegnete dieser lustig. "Mir träumte von Teuseln, die lächelten, und von Engeln, die lachten. Wir trasen uns am anderen Morgen wie gewöhnlich beim Frühstüd und zum Dessert brachte der Lohnbediente einen ziemlichen Korb von Seiten der Lady."

"Es war eine Schachtel," fagte Julius ernft.

"Meinetwegen. In ber Schachtel waren drei fleine Rorbe."

"Shachteln!" wiederholte Julius.

"Du sollst recht haben, aber mir kamen sie gleich Körben vor. Auf jeder stand die Adresse von einem von uns, und wir nahmen schweigend die ominösen Geschenke in Empfang. She wir aber die Schachteln öffneten, lächelten wir zuerst alle drei wie ertappte Schulbuben, und dann als die Deckel abgehoben waren, brachen wir in ein gemeinsames Lachen aus. Ich erhielt den Blumenstrauß des Grasen Rieden, den dieser an die Lady adressirt und den der Lohnbediente mit meiner Karte abgegeben hatte. Elisabeth sandte dem Grasen das Bouquet von Julius, und Eveline verehrte diesem das

meinige. War je eine solche Consusion erhört worden? Daß wir uns gewaltig ärgerten, wird uns Riemand übel nehmen, die Sache hatte sich in der That unangenehm entwickelt, und wem verdankten wir die ganze Bescheerung? — Der Unachtsamkeit unserer Bedienten."

"Aber das ist töstlich, Bicomte," rief heiter die Baronin. "Berzeihen Sie mir, daß ich nicht lächle, ich muß gegen allen Unstand laut lachen. Aber wie die Berwechslung eigentlich geschah, begreife ich immer noch nicht recht."

"Es war das Schickfal roh und kalt," sprach der Vicomte, "das Schickfal in Gestalt unserer Bedienten und eines Weinhauses. Die Gesandten unseres Freundes Julius und des Grasen glaubten sich zu ihrer Botschaft durch ein Glas guten Orvietos stärken zu müssen, und da der Lohnbediente der gleichen Ansicht war, sand sich das liederliche Rleeblatt in einer Locanda zusammen. Daß es hier diesen Herren sehr überslüssig erschien, die drei Blumensträuße von drei verschiezdenen Personen überdringen zu lassen, begreise ich vollkommen; Einer übernahm die Commission allein und machte sich kein Gewissen daraus, Bouquets und Karten zu verwechseln. Ich hätte an dem Tage einen Mord begehen können."

"Laß es gut sein, Bicomte," bemerkte Julius achselzuckend. "Du haft dich bald getröstet."

"Richt früher als du," fuhr der Andere fort, "und ich muß gestehen, dem Grasen Rieden ging die Geschichte am längsten nach. Indessen, daß die zurückgeschickten Blumensträuße von einem Handschreiben der Lady begleitet waren, worin sie uns im Augenblick ihrer Abreise auß Berbindlichste dankte für alle ihr bewiesenen Ausmerksamkeiten; was die Bouquets anbelange, so musse sie bieselben zurückschieden, da sie vielleicht verwechselt worden sein, — das "vielleicht" ärgerte mich am meisten, — und

sie unmöglich im Stande sei, die eigentliche Bestimmung berfelben zu errathen."

"Das war boshaft," jagte bie Baronin.

"So dachte ich auch," erwiderte der Vicomte. "Daß sie wirtlich abgereist waren, ersuhren wir durch den Grasen, der wahrscheinlich dem Reisewagen lange nachgeblickt hatte, als derselbe durch die Porta del popolo gegen Florenz suhr."

Damit endigte ber Bicomte, Julius gudte die Achseln, ber Rittmeister lachte nachträglich und Die Baronin lächelte ftill in fich hinein. Gugen allein ichien bem Erzähler nur bis ju bem Buntte mit völliger Aufmertfamteit gefolgt ju fein, wo er bes tleinen Briefdens ermahnte, bas er zwischen bie Blumen geschoben. - -Da veranderte sich ploplich der Gesichtsausdruck des Malers; er preste bie Lippen auf einander, bebedte feine Mugen mit ber Sand und fuhr barauf mit berfelben an die linke Seite feines Frades. mo er zu untersuchen ichien, ob fich in ber Brufttasche beffelben noch ein Gegenstand befande, beffen er sich erinnerte. Das Refultat feiner Nachforschungen mußte aber tein gunftiges gewesen sein, benn er zucte zusammen, richtete sich boch auf, sein Besicht nahm einen nachbentenden Ausbrud an, worauf er leicht mit bem Ropfe schuttelte, fich unbemertt aus ber Kaminede entfernte und geräuschlos bas Bimmer verließ, gerade im Augenblide, als ber Rittmeifter heftig lachte. "Ich wette," rief biefer nach einer Baufe, "Die Geschichte hat ben Damen boch am Ende leid gethan. Behn gegen Gins mochte ich wetten, benn abgeseben von Graf Rieben waret ihr beibe boch gang famofe Partien. Uebrigens ift mit folden Blumenftraußen nicht gu spassen, bas fann ich euch versichern, und bei ber Berheirathung eines genauen Freundes von mir spielt auch ein solcher eine große Rolle. Mein Freund mar ber einzige Cobn feiner Mutter, einer

Wittwe, ein reicher Gutsbesitzer. Gine andere Wittwe hatte eine Tochter, aber gar kein Vermögen. Die Tochter war, versichere ich euch, merkwürdig schön. Na, ich kann nicht mehr sagen, als daß ich selbst 'mal in sie verliebt war."

"Das ift ein Beweis," meinte Julius, indem er aufstand.

"Nun aut, beide Wittwen waren befreundet, und mein fleiner Butsbesiter hatte ichon lange sein Muge auf bas Mabden geworfen, aber nicht den Muth, fich ihr zu nabern. Ihre Mutter batte begreiflicher Weise bie Bartie gar ju gern gesehen. Da zeigt sich auf ein= mal ein icon etwas ältlicher Rangleirath, ber bas icone Madchen beimzuführen gebenkt. Gut. Die pfiffige Mutter rechnet: bu willst doch vorher noch einmal zu beiner Freundin hinausfahren, ihr die Sache mittheilen, vielleicht daß das Beranlaffung zu einer Erklärung gibt. Ich wette aber hundert gegen Gins, daß feine Erklarung erfolgt ware, wenn fich nicht ein Blumenftrauß ins Spiel gemischt hatte. Mutter und Tochter fahren nämlich auf ber Gifenbahn, und als fie aussteigen wollen, bemerkt lettere ein prachtvolles, gang frisches Bouquet, das im Gedränge liegen geblieben mar. Der befragte Conducteur judte die Achseln und fagte, fie follten es nur mitnehmen. Das geschieht, fie tommen auf bem Gute an, und mein fleiner Gutsbesiter, ber sie im Sofe empfangt, schielt so bedeutsam nach bem Blumenbouquet, daß man es ihm anbieten muß. Während die Mama die Gafte ebenfalls begrüßt und unterhalt, eilt mein junger Tectosage mit dem Blumenstrauß auf sein Zimmer, und da er irgendwo gelesen haben muß, daß so ein Ding oft merkwürdige Sachen verbirgt, fo reißt er bie Bluthen aus einander und findet einen Papierstreifen, auf dem deutlich geschrieben steht: Saft du es benn nicht schon lange gemerkt, wie fehr ich bich liebe und wie un= gludlich es mich macht, daß ich mich von dir trennen foll? — Das

war in Bersen gesagt, aber die habe ich vergessen. Gut. Meinkleiner Freund geht nach den Zimmern seiner Mutter, läßt sie herausrusen und sagt ihr, er wolle die Auguste heirathen und sonst keine. Was war da zu machen? Mama sagt: in Gottes Namen, und so sind sie denn jest ein glückliches Paar, und das alles durch einen Blumensstrauß. — Ich wette, das ist keine schlechte Geschichte."

Die Baronin als freundliche Wirthin hatte der Erzählung mit Ausmerksamkeit gelauscht. Der Hausherr schien sie schon gehört zu haben, auch mochte ihn das Berschwinden Eugens beschäftigen, genug, er sah einigermaßen zerstreut auß, lehnte sich weit in seinen Fauteuil zurück und blicke nach der Thüre. Juliuß, der gewöhnlich auf seine Nebenmenschen nur so viel Rücksicht nahm, als ihm gerade beliebte, hatte sich schon erhoben, als der Rittmeister ansing zu erzählen und war anß Fenster getreten, vor welchem er stehen blieb und in die Nacht hinauß schaute, während er einen der Vorhänge auf die Seite drückte: "Wenn mich nicht alles trügt," sagte er nach einer Pause, "so kommt dort noch ein Wagen. Oder haben Sie sich vielleicht eine Drotschse heraußbestellt, Vicomte?" wandte er sich an diesen, welcher neben der Baronin saß und eistig mit derselben über die erwähnte Heirath sprach.

"Ich nicht," antwortete der Vicomte furz, "ich gehe wie abgeredet mit euch zu Fuß."

"Es ist ein niederes Coupé," suhr der am Jenster sort, "ich erkenne das an der Stellung der Laternen; jetzt biegt der Wagen von der Landstraße ab, er kommt hieher. Sieh doch, George, wer kann das sein?"

Der Hausherr trat nun ebenfalls ans Fenster, während benn auch schon die Anderen im Zimmer das dumpse Rollen eines Wagens' hörten, welcher die Rampe hinaufsuhr und vor dem Treppenhause still hielt. In gleichem Augenblicke trat Eugen ziemlich aufgeregt in das Zimmer, schritt eilig zu dem Hausherrn hin und wollte ihn abseits ziehen, indem er hastig sagte: "Du George, ich bitte dich dringend, höre nur zwei Worte."

"Gleich, gleich, lieber Freund," erwiderte ber Baron, wobei er sich jedoch, ohne den Maler anzuhören, der Thüre näherte, durch welche der Kammerdiener eintrat. Dabei hielt er Eugens Hand sest, wie um ihm anzuzeigen, daß er in der nächsten Sekunde ganz für ihn sei.

"Seine Excellenz, der Herr General von M. sind soeben angefahren und kommen schon die Treppen herauf," melbete der Kammerbiener.

"Das habe ich mir gedacht!" rief erschreckt der Maler. "Rur einen Augenblid, George."

"Gleich, gleich," versette ber Baron. "Seine Excellenz ift mir sehr willtommen, ich werbe ihm entgegen eilen."

"Aber George, es ist wichtig, daß du mich hörst."

"Aber lieber Eugen, im Augenblick; ich muß doch dem alten Herrn entgegen gehen. Da ist er schon."

"Ja, da ist er schon," wiederholte der Maler, stützte sich mit der Hand auf den Tisch und obgleich auch seine Züge ruhig schienen, sah man doch, wie er schwer und mubsam athmete.

Der alte General trat in das Zimmer, und der Ausdruck seines Gesichtes war so ganz anders als vor einer Stunde, wo er das Haus verlassen. Jest hatte er die Augenbrauen sinster zusammen gezogen, die Lippen auf einander gepreßt, und die Berbeugung, welche er den Anwesenden machte, war steif und förmlich. An der Thüre blied er übrigens stehen, wandte sich zu seinem Bedienten, der ihm solgte, und nahm demselben einen Paletot ab, den er nun über seinen eigenen

Arm hing und darauf langsam vorwärts schritt. "Sie waren so gutig, Herr Baron," sagte er mit ernster Stimme, "meinem — dem Grasen Rieden wollt ich sagen, — einen Paletot zu leihen, den ich mir erlaube Ihnen selbst zurückzubringen."

"Aber, Excellenz," erwiderte der Hausherr mit einer tiefen Berbeugung, "Sie bringen mich wahrhaftig in Berlegenheit."

"Das fonnte möglich sein," meinte ruhig ber General.

"O George, wenn du mich nur einen Augenblick angehört hatteft!" flüsterte der Maler.

Seine Ercellenz schaute indessen ernst im Areise umber, und sagte bann noch förmlicher als früher: "herr Baron von C., ich würde Sie bringend um ein paar Worte unter vier Augen ersuchen."

Alle Anwesenden waren auß Höchste überrascht, ja erstaunt. Die Baronin hatte sich bei diesem Vorgange einigermaßen verlegen erhoben und stand neben ihrem Fauteuil; der Vicomte schaute mit großen Augen darein, und selbst Julius hatte sich erwartungsvoll umgewandt.

"Guere Excellenz werden mir verzeihen," sprach befremdet der Hausherr, "ich bin natürlicher Weise ganz zu Ihren Besehlen, doch wenn das, was ich hören soll, nicht ein Geheimniß Euerer Excellenz betrifft, so würde ich vorziehen, es hier vor meinen Freunden anzuhören."

"Bie Sie wunschen," entgegnete talt ber General. "Doch wurden Sie mir vielleicht Dank wissen, wenn ich einer unangenehmen Sache nicht gerade vor Madame und diesen herren erwähnte."

"Nach diesen mir unbegreiflichen Worten," versetze lächelnd ber Baron, "muß ich ganz besonders auf Deffentlichkeit bestehen. Darf ich Euerer Excellenz einen Fauteuil andieten und Sie geziemend ersuchen, mir zu sagen, wovon die Rede ist?"

Der General machte, was das erstere anbelangte, eine abwehrende Handbewegung, dann sagte er ziemlich ruhig, aber ernst: "Wie schon bemerkt, hatten Sie die Freundlichkeit, dem Grasen Rieden einen Baletot anzubiesen, den er dankbar annahm und mit mir nach der Stadt zurücksuhr."

"Gang richtig," bemerkte ber Baron.

"Zu Gause," suhr der General sort, "übergab ich dem Grasen einige Briese, die für ihn angekommen waren und die er erbrach, stücktig durchlas und in die Tasche eben dieses Paletots steckte. Er begab sich in sein Hotel, um eine Viertelstunde nachher in größter Aufregung wieder zu mir zu kommen. In größter Aufregung, und er hatte Ursache dazu; ich weiß nicht, ob die Frau Baronin oder einer der anwesenden Herren etwas darüber hörten, daß eine Verbindung zwischen dem Grasen Rieden und meiner Tochter projectirt sei? O doch, es muß so sein, denn ich erinnere mich, daß herr Eugen mich sogleich zu verstehen schien, als ich ihn um ein kleines Porträt meiner Tochter bat."

"Ich, herr General?" sprach der Maler aufs höchste bestürzt und mit bleicherem Gesicht, als selbst in jenem Augenblicke drunten an der Treppe. "Uch, ja; ich erinnere mich, aber Euere Excellenz erklärten sich so deutlich, daß ich — die Sache nicht misverstehen konnte."

"Das ist auch höchst gleichgültig, ich gestehe bas Faktum ein, und Sie können sich beshalb meinen Schrecken, meinen Schmerz benken, als er mir ben verhängnisvollen Baletot zurückringt, — ben Ihrigen, Herr Baron von C. — als er mir erzählt, er habe arglos seine Briefschaften aus ber Tasche nehmen wollen und — zu — gleicher Zeit — etwas Anderes — gefunden."

Der hausherr zudte die Achseln mit bem Ausbrucke bes größten

Erstaunens, während die Baronin näher trat und erschreckt ausrief: "Um Gotteswillen, was soll denn das, George? O Herr General, halten Sie ein!"

"Ich bitte dagegen, sahren Sie fort," sagte ruhig der Baron. Der Maler wollte vortreten, doch hielt ihn Julius am Arme sest, indem er ihm troden zuslüsterte: "Misch dich nicht in Sachen, die dich durchaus nichts angehen."

"Hier sind die Briefe des Grafen," suhr der General sort, indem er Papiere aus der Brusttasche zog, "und zwischen denselben befand sich ein kleiner Blumenstrauß."

"Teufel, ein Blumenftrauß!" brach ber Bicomte aus.

"Ja, ein Blumenstrauß," sprach der General mit erhöhter Stimme, "und in demselben versteckt ein Brieschen, ein Schreiben meiner — Tochter Julie — an Sie, herr Baron."

"D George!" rief die junge Frau mit einem Ausdruck des Schmerzes und des Borwurfes, indem sie sich an ihren Mann wandte. Dieser stand einen Augenblick ruhig, ja lächelnd, dann zog er die Klingel, die neben dem Divan hing, wobei ihn alle erstaunt ansblickten, und als der Kammerdiener herein trat, sagte er: "Friedrich soll kommen." Der Bediente erschien augenblicklich. "Du hast vorzhin einen Paletot von mir herunter geholt; wo sandest du ihn?"

"Wo der Herr Baron mir gesagt, vor dem Zimmer auf dem Tifd."

"Sonft lag feiner ba?"

"D ja, herr Baron, noch mehrere."

"Darf ich Euere Excellenz nun bitten, mir den Paletot übergeben zu wollen? Schau ihn an, Friedrich, aber diesmal genauer, das muß ich mir ausbitten; ist das mein Baletot?"

Der Bediente nahm bas Kleidungsstud in die Sand, beschaute

es von allen Seiten, und er hätte nicht nöthig gehabt, eine Antwort zu geben, sein Gesicht sagte genug, sowie auch das Kopsschütteln des Kammerdieners, welcher die Garderobe seines Herrn genauer zu kennen schien. Der Baron machte eine Handbewegung, worauf die Diener sich zurückzogen, dann sprach er ruhig: "Sie sehen wohl, Excellenz, daß hier eine Verwechslung vorgegangen."

"Allerdings," erwiderte dieser aus Höchste bestürzt, "aber Einem muß doch dieser unangenehme Baletot gehören." Er blickte fragend im Kreise umher, während der Vicomte der Baronin zusslüfterte: "Wenn ich mich dazu bekenne, so käme ich vielleicht unvershofft zu einer schönen Braut. Was meinen Sie, gnädige Frau?" Diese aber winkte ihm abwehrend mit der Hand und schaute athemlos auf Eugen, der langsam vortrat und nach einer Bause ruhig sagte: "Ich kann und will Euerer Ercellenz nicht verschweigen, daß der Baletot mir gehört."

Der General trat einen Schritt zurud. "Und Blumenstrauß und Brief?" fragte er im Tone höchsten Erstaunens.

"Gleichfalls, Ercelleng."

"Und damit die Liebe Ihrer Tochter, Herr General," meinte Julius sehr trocken, "und wenn man die Sache bei Licht besieht, so —"

"Und das Licht, bei dem wir sie betrachten," siel ihm der General heftig ins Wort, "ift so scharf, daß mich die Augen beißen. Berzeihen Sie, Baron, meinen Ueberfall, und vor allen Dingen Sie, gnädige Frau; weiter habe ich hier nichts zu sagen, und wünsche allerseits eine geruhsame Nacht." Damit wandte er sich zornig um und hintte zum Zimmer hinaus.

Der Baron eilte ihm nach, Eugen wollte ebenfalls folgen; doch hielt ihn Julius am Arme fest und sagte mit seiner gewöhnlichen Rube: "Bleib da, unbesonnener Kerl, du machst schöne Geschichten." "Laß mich, laß mich!" rief der Maler hastig, "ich muß ihn zu befänstigen suchen, sonst fällt all' sein Zorn auf die arme Julie."

"Bah!" erwiderte der Andere, "sie hat auch ihr Theil verdient. Aber bleib nur, bleib; wie ich den General kenne, ist das jedenfalls besser. Bor allen Dingen aber sage, ist Juliens Liebe für dich so groß, daß sie dem Bapa gegenüber sest bleiben wird?"

"O mein Gott ja, ich glaube und hoffe es," antwortete Eugen, während die Baronin leicht mit dem Kopfe nickte.

"Dann wird sie mit ihm fertig," fuhr Julius mit unerschütterlicher Rube fort, "und wenn du einen Brautsuhrer brauchst, so stehe ich zu Befehl."

"Hat aber biefer Graf Rieden mit seinen Blumensträußen Unsglud!" rief lachend ber Bicomte.

"Apropos," wandte sich der Rittmeister an Eugen, der im tiesen Nachdenken dastand, "ich wette Hundert gegen Eins, daß ich meine Wette mit Ihnen gewonnen; Baronin Julie wird den Grasen nicht heirathen, hundert Louisd'or, das ist keine Kleinigkeit. Aber, bester Freund, Sie werden so gefällig sein und mir die Art der Zahlung überlassen, und Sie würden mich glücklich machen, wenn dies in Leinwand und Farben geschähe; so ein hübsches Porträt von mir, wissen Sie zu Pserde vor der Schwadron, auf irgend einen beliebigen Feind einhauend."

"Ja, ja," meinte Julius troden, "an einem Schlachttage, ber tein Datum hat; thu' ihm den Gefallen. Ich bin überzeugt, er bietet bir eine Wette an, du werdest niemals ein schöneres Bild malen."

"Und die Beranlassung dazu!" lachte der Rittmeister, "es ist das Bendant zu meiner Geschichte. Ja, es gibt gesährliche Blumenstrauße."

"Himmlisch ist das allerdings," sagte der Vicomte, indem er sich die Hände rieb. "Wenn ich es nur bald irgendwo erzählen kann."

"Nach einer gewissen Hochzeit bekommst du die Erlaubniß dazu," sprach Julius.

Und um den geneigten Leser nicht länger zu ermüden, wollen wir nur noch sagen, daß der General, welcher seine Tochter zärtlich liebte und den jungen Künstler achtete, mehrere Tage vergeblich getobt und gemurrt, und daß in Folge hiervon Eugen von dem großen Bilde keine kleine Copie zu machen brauchte, indem Papa mit komischem Born ausgerusen: "Die Mühe mit Leinwand und Farben kann er sich jest sparen!" und daß endlich der Vicomte nach einem halben Jahre wirklich die Erlaubniß erhielt, und nun überall und zwar mit vielen Ausschmückungen die Geschichte auch dieses gesährlichen Blumenstraußes erzählte.

Uebrigens wunschen wir ähnliche gefährliche Blumensträuße allen unsern geneigten, liebenswürdigen Leferinnen.

Familien-Concert.

Herr Regierungsrath Zwicker mit Frau gibt sich die Ehre, den Herrn Hofrath Claremann mit Frau Gemahlin, Herrn Sohn und Fräulein Töchtern auf eine Tasse Thee und zu musikalischer Unterhaltung für Dienstag den 4. März, Abends 7 Uhr, ganz ergebenst einzuladen.

U. A. w. g.

Wenn du, geneigter Leser, eine solche Karte empfängst, zierlich gedruckt, sauber beschrieben, so denkst du nicht daran, welche Mühe, welcher Kummer, wie harte Tage und schlassos Rächte unter dem Spiegel dieser glatten Linien verborgen liegen. Warst du nicht selbst schon Unternehmer von Familien-Concerten und Hausdällen, so hast du keinen Begriff davon, wie viel saure Arbeit vorhergehen mußte, ehe diese Einsadungskarten zum Austragen bereit da liegen. Du übersiehst dein Haus, du rechnest nach, wie viele deiner Bekannten du unterzubringen vermagst, wenn du dein Appartement vergrößert hast durch Auskräumen der Schlaszimmer und durch Herrichtung des Haussslures, der vermittelst eines Teppichs und ein paar Wandleuchter zu einem comsortablen Entrée umgeschaffen wird. Ich glaube, es gibt eine mäßige Berechnung, wie viel Plat ein Mensch haben muß, um ohne Schaben für seine Gesundheit eine Zeit lang athmen zu können; wenn ich nicht irre, gibt es für Stlaven: und Auswandererschiffe darüber eine Berordnung. Leider nicht für Familien: Concerte und Hausdälle! Ist man doch da Augenzeuge von Erscheinungen, die an's Fabelhafte streisen. Und wolltest du am andern Tag nach einem Familien: Concerte Jemanden in den Appartements herumführen und ihm sagen: hier zwischen der Tischese und dem Osen stand stundenlang ein Mensch, dort hinter der Sophalehne ein anderer, in der engen Thüre aber, die du dort siehst, sechs neben einander, von sieben dis neun, und noch obendrein auf ihren Zehenspischen, dabei huthaltend, schweißrieselnd und applaudirend, — er würde dich mit einem Blick beschenken, wie man ihn einem verächtlichen Lügner zollt.

Doch sehen wir weiter. Das Appartement kann also so und so viele Personen sassen, bazu schlägt man noch zwanzig Procent für Abmeldungen wegen plöglichen Unwohlseins und serner zehn vom Hundert weiter, was man in der Verpackungssprache "Einstreusel" nennt, junge Supernumeräre, Kanzlei-Assistenten, ganz neue Lieutenants und angehende Aerzte ohne Praxis. Das ist jung, schmiegsam, vor allen Dingen aber für die bejahrten Töchter ehrbarer Familien hossnungsvoll, wird geduldet, zwischen sich versteckt und sindet schon sein Plätzchen. Wo? ist freilich eine andere Frage. Auch ich war einmal jung und wurde gern gelitten und besand mich in ähnlichem Falle als Mittelstück zwischen einer starten Directorstochter und einer wohlbeleibten Wittwe, — ich als dünne Fleischschnitte, das Ganze einem ungeheuren Sandwich vergleichbar, einem riesen-haften Butterbrode mit Schinken.

Ist die Frage des Wieviel? gludlich erledigt, so kommt die wichtigere des Wer? zur Berathung und zu diesem Zwecke hat auch

herr Regierungsrath Zwider eine Lifte ber ganzen Freundschaft angesertigt, die nun schon vierzehn Tage vor dem Feste einem kleinen Familienrathe vorgelegt wurde. Dieser Familienrath bestand aus Madame Zwider, einer ziemlich corpulenten Frau mit freundlichem Gesichte, etwas stark röthlichem Teint und hellblonden Haaren, sowie aus den beiden Fraulein Zwider, resignirten, zuweilen seufzenden Wesen von ungefähr achtundzwanzig bis dreißig Jahren, die es von dem großen Schiller ziemlich absurd sanden, daß er einstens gesungen:

D baß fie ewig grunen bliebe Die icone Zeit ber erften Liebe!

Denn Amalie meinte: "was ift eine erste Liebe? — ein Unding, ein Probirstein, um zu ersahren, ob das eigene Herz auch ächtes achtzehnkarätiges Gold ist." — "Ein Wahnsinn," sagte dabei Laura, die Jüngere, "die ersten ungenießbaren Schößlinge eines Spargelselbes, das Durchblättern von Titeln und Borreden eines jungen Romans."

Ausgeschlossen von diesem Familienrathe war der junge Herr Zwicker, Kanzlei-Assistent und Mitglied der Liedertasel. Er hatte bei einer ähnlichen Gelegenheit zu extravagante Ideen an den Tag gelegt und gemeint, das Schöne sei und bleibe schön, auch wenn es in der allerletten Rangklasse erscheine.

Der Regierungsrath, ein kleiner, sehr lebhafter Mann mit einer sehr hohen Stirne, die sich von Jahr zu Jahr vergrößerte, auf welche er sich aber etwas einbildete, schritt im Zimmer auf und ab, las die betreffenden Namen vor, und wo weder Frau und Töchter etwas zu erinnern hatten, fügte er einen dicken Bleististstrich hinzu. "Herr Director von W." Die Regierungsräthin machte eine zustimmende, tiefe, ehrfurchtsvolle Verbeugung. — "Mit zwei Töchtern." —

Ebenso. "Und seiner iconen Richte." - "Die konnte man meglaffen," meinte Amalie entschieden, während Laura, boshaft lächelnd, auf ihre Raffeetaffe fah. - "Bo bentst bu bin!" entgegnete ber Regierungerath; "es mare eine Unhöflichkeit gegen ben herrn Director, und bann - " feste er ichuchtern bingu. - "Und bann?" fragte Amalie, etwas gereigt. - "Nun ja, und bann - " fuhr ber Bater fort, indem er wie zur eigenen Ermuthigung mit seinem Bapier in ber Luft herumsuchtelte, "bann muß man auch Rudsicht nehmen. Du weißt, daß ber herr Referendar von Strammer von jeber die Bierbe unserer Concerte war. Er fingt göttlich." — "O nur zu mahr!" feufzte Amalie ftill in fich hinein. - "Und," fuhr ber Bapa fort, "warum foll man ben jungen Leuten nicht ein unschuldiges Bergnugen gonnen? Seine Stimme ift unbedingt iconer, sein Bortrag feuriger, sowie er ber iconen Clara gegenüber fingt." Umalie marf einen kleinen Blid gen Simmel . bann einen zweiten auf ihr Butterbrod. und als Mama ernft und bedächtig mit dem Ropfe genicht, wurde die icone Nichte bes Directors von D. mit einem Striche versehen.

Eine Menge Namen, die nun folgten, wurden stillschweigend gutgeheißen; man merkte es bei diesen auch der Stimme und dem Gesichte des Regierungsraths an, daß er vor jedem Widerspruch sicher sei. Dies war nicht der Fall, als er nun sortsuhr und mit etwas schüchterner Stimme und ohne auszubliden, las: "Herr Doctor A. mit zwei Töchtern." — "Niemals!" sagte entschieden die Regierungsräthin; Amalie zuckte verächtlich mit den Achseln und Laura lächelte höhnisch. "Ich will keine Mädchen einladen," suhr Madame Zwickernach einer Pause sort, "die es beständig darauf anlegen, sich vor meine Töchter zu drängen, sie zu verdunkeln." — "Zu verdunkeln ist nicht das wahre Wort, Mama," sprach geringschähend die ältere Tochter. "Ich würde sagen: die sich bemühen, immer ausdringlich



und naseweiß ju fein." - "Aber es find boch eure Freundinnen," meinte ber Bapa. - "Junge Affen find es!" fagte entruftet bie Regierungsrathin; "taum aus ber Schule, die fich ein Ansehen geben wollen, indem fie mit älteren und gesetzten Madchen umgeben." -"Raum aus ber Schule?" lachte frampfhaft Laura. — "Aeltere und gesettere Madchen?" meinte Amalie. "Was man sich von bir nicht alles muß fagen laffen, Dama. Aber mir ift es gleichgültig, labet fie nur ein. Wo benkt Papa überhaupt an etwas, mas uns Bergnügen macht. Aft's nicht mabr, Laura? Auf ber ganzen Lifte bis jest feine zwanzig junge herren." Der Regierungsrath fah fragend in die Sohe, und Mama fagte: "Das tommt noch." Dann fuhr fie fort: "Nein, Eduard, den Doctor und seine Töchter laß fort; ich versichere dich, sie haben ein aufdringliches Wefen. Ich sehe das auf ben Museumsbällen; sprechen meine Tochter mit ein paar jungen Herren, gleich find die Al's da. Und dann ist es nicht wegzudisputiren, daß sie, Gott weiß, auf welche Art, ausspioniren, mas Amalie ober Laura anzieht. Neulich tamen unfere beiben Mabchen in gelben Baregetleidern; was sehen meine Augen, als die A.'s antommen? Ebenfalls gelbe Baregetleider und hochroth aufgeputt. Uch, ich fage dir, das hat mich tief emport. Ich hatte gelb gewählt, weil es etwas hervorsticht; blau, weiß, roth ift ordinar; es fragt fich fo gut auf fo 'nem Ball: wer find die in Gelb? - Regierungsrath Zwiders u. f. w. Rein, nein, die A.'s lagt du mir fort, darauf bestehe ich fest."

Hienach erhalt der Doctor A. mit seinen Töchtern keinen Strich und der Regierungsrath las weiter, lauter an sich unbedeutende Namen, aber wohlgefällig klingend in den Ohren der beiden Töchter. Papa holte hier das Berfäumte nach und der Lieutenants, Supernumeräre, Reserendäre, Candidaten und Assistenten durch alle Rubriken war kein Ende. Zuletzt kam das eigene Kanzlei-Personal, und babei horchte Laura mit ungetheilter Aufmertsamteit. Doch es ichien ihr wie ber Pringeffin im Taucher zu geben: wenn auch alle Waffer beraufrauschten, alle möglichen Ramen genannt wurden, der des Junglings, ben fie meinte, wurde nicht genannt. Nur nahm fie ihr Schidfal mit weniger Resignation bin, benn als ber Bater geendiat, warf fie den Ropf in die Bobe, judte unmuthig jusammen und blidte bann auf Amalie, worauf sich biese beeilte, bem Borne ihrer Schwester Worte ju geben. "Aber Bapa," sagte bie altere Tochter, "haft du absichtlich ben herrn Bolontar Schmelzing vergeffen? Ift er boch ein anständiger junger Mann von febr auter Familie und hat fich bestens bei uns vorstellen laffen." Der Regierungerath Schüttelte mit ernftem Stirnrungeln fein Saupt und bemertte: "Nicht vergessen, absichtlich weggelassen, sehr absichtlich. Diefer Berr Schmelzing ift ein leichtsinniger junger Mensch, wird nie eine Carriere machen, und bemuht fich nicht einmal, durch Achtung gegen seine Vorgesetten, sowie burch Fleiß sein früheres Betragen vergessen zu machen. Erhält auf ber Universität bas consilium abeundi und treibt bei uns feine Wirthschaft fort, so baß, wenn ich unparteiisch und gerecht sein durfte, ich ihn von meiner Ranglei schon lange nach Saus geschickt batte." - "Aber Protectionen!" fagte Mama wichtig. - "Ja leider Protectionen," wiederholte ber Regierungsrath, "Protectionen von oben berab, und auch in meiner Familie. Aber bier bin ich herr und will teine Schmelzings bei meinen' Soireen." Dies fagte er fo entschieden und folug babei fo bestimmt mit der Papierrolle auf feine Frachfcoge, daß Mutter und Töchter wohl einsahen, es fei in diesem Augenblide nicht möglich, ju Bunsten Schmelzings zu operiren. Doch waren noch mehrere Tage bis zur Soirée, und wir bitten ben geneigten Lefer nicht erstaunt zu fein. wenn eine ber erften Berfonen, die ihm beim Familien : Concerte

ausstehen, der herr Schmelzing ist. Manus manum lavat, und nach diesem sichr richtigen Sate erhielt Lauras Protege seine Einladung zu gleicher Zeit mit dem herrn Doctor A. und seinen beiden Töchtern.

Rachdem die Einladungslifte auf die eben bezeichnete Art berathen und festaestellt mar, rollte Bava Zwider fie gusammen und übergab fie feiner alteften Tochter Amalie zur Ausfertigung. Danach legte er die Sande auf dem Ruden zusammen und schritt nachdenkend mehreremale im Zimmer auf und ab; eigentlich tangelte ober hupfte ber Regierungsrath, benn er liebte in allem die ichnelle Gangart. -"Apropos," fagte er nach einer Baufe, mabrend er vor Laura fteben blieb, "am Concertprogramme wird boch hoffentlich nichts mehr geandert? Sei so aut und lies es mir noch einmal vor, es macht mir immer Bergnugen, wenn ich fo eine fertige Arbeit betrachte, beren Zusammenftellung viel Mube gekoftet und die nun glatt und fertig vor und liegt. - Sabt ihr euch zu zwei Abtheilungen mit einer Pause entschlossen? - "Naturlich," entgegnete Madame Zwider würdevoll. "Man tann doch die Sachen nicht fo in einem fort berunter leiern. Ich babe noch nie ein Concert gehört ohne zwei Abtheilungen, und bann ift eine Zwischenpause so nothig; man muß boch eine kleine Conversation machen laffen, man muß doch ein paar fleine Erfrischungen berumreichen." Bei biefen Worten blidte bie Regierungerathin auf ihre Raffeetaffe und bachte an Simbeerwaffer und Mandelmild. Der Regierungsrath fab an die Dede bes Bimmers empor und vergegenwärtigte sich ben Augenblid, wo in ber Bause der Departementschef zu ihm treten, ihm berablassend die Sand bruden und zu ihm fprechen wurde : "Ihre Arrangements find vortrefflich, mein lieber Zwicker; man ift nirgends so comfortable wie bei Ihnen." Amalie starrte in die Ginladungslifte hinein, wobei sie an herrn Strammer bachte; Laura trommelte mit ben Fingern auf dem Tisch den Mendelsohn'schen Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum. Jede Note widmete sie Schmelzing, und so war die ganze Familie glüdlich.

"Wir haben also," fagte Bater Zwider nach einer Bause, "zur Introduction die Sonate pathetique von Beethoven, drei famose Theile, welche herr Schwicheler außerordentlich schon ausführen wird. Dann folgt Brumes Melancholie, und ich bin fest überzeugt, daß die ersten Geiger der Hoftapelle sich ein Muster an dem jungen Sternbach nehmen konnen. Darauf Fraulein Bindel, ber fleine Refrut von Ruden. - Es gefällt mir eigentlich," unterbrach ber Regierungsrath feinen Bortrag, "daß Fraulein Windel, die fonft auf die großen Arien verfessen ist, Rudens kleines reizendes Lied gewählt hat. Sie fangt an, bescheiben zu werden und bas freut Bei biefen Worten lächelte Madame Zwider ironisch und ihre beiden Töchter lachten laut und höhnisch hinaus. "Bescheiden?" meinte Laura achselzudend. "Das ift ber Beweggrund nicht, Gott, wer weiß nicht, wie auffallend sie mit dem Lieutenant von 2B. schmachtet. Dem zu Ehren singt fie bas Solbatenlied." - "Bab," faate ber Regierungerath einigermaßen verdutt, "war's möglich? Ja, wie kann unserereins auf folche Schwänke kommen! Aber bas Lied ist schön, ich habe nichts bagegen einzuwenden. — Weiter! Bhantasie von Böhm für Flöte und Bianoforte — Fräulein Laura Bwider - Berr Bolfel. - Rind, die Phantasie ist schwer, ich hoffe, daß du fie außerordentlich einstudirt haft. Damit schließt die erfte Abtheilung, wir haben eine halbe Stunde Baufe, und alsbann Berr Strammer feine zwei Cachen hinter einander. Wenn bas ihm nur nicht zu viel wird!" - "D nein," versette eifrig Amalie. -"Ja, mein Kind, die Cavatine aus Buido und Binevra, das ist fatiquant — das bringt ein Bferd um, wie sie mit dem Runstauß=

druck sagen." — "Dafür ist auch die andere Nummer leicht und tändelnd," bemerkte Amalie, wobei sie träumerisch auf ihren Teller niedersah. — "Ach, wenn du wärst mein eigen!" sang Laura halbslaut und blickte die Schwester mit einem schalkhaften Lächeln an. — "Ganz richtig," meinte Bater Zwicker, "Ach, wenn du wärst mein eigen, Wie lieb sollt'st du mir sein! — Worte von der Gräsin Hahnschap, ehe sie ins Kloster ging, wunderbar komponirt von Kücken. Darnach Schluß des Ganzen, Liszts große Polonaise von Fräulein Laura Zwicker."

Nach diesen Worten rieb sich der Regierungsrath vergnügt die Hände und hiermit war das Geschäft vorderhand bereinigt; der Bater ging auf seine Kanzlei, Mama besah die Schähe ihrer Speisekammer, Laura probirte ihre Sonate und Amalie sehte sich an den Schreibtisch, um nach der vorliegenden Liste die Ginladungskarten auszusertigen.

So sind nun diese entstanden, vielgeliebter und geneigter Leser, und wenn dich der glatte Druck mit der zierlichen Handschrift — Amalie schrieb schön — so klar und freundlich andlickt, so kommt dir alles das so unversänglich und wohlmeinend vor. Es ist, wie so mancher Händedruck, begleitet von einem freundlichen, herzlichen Worte, wobei doch Geber und Empfänger zu gleicher Zeit dachten: "Hol' dich der Teusel!" Auch ohne gerade die beiden Fräulein A. oder Herr Schmelzing zu sein, kannst du überzeugt sein, daß es Debatten gekostet und viel unangenehmes hin und herreden, ehe dein Name aus der Wahlurne zum Concert hervorgegangen; du hast manches Achselzucken gekostet, manchen Seuszer. Aber gleichviel! Wie der Festgeber die Einladungskarte absendet, so nimmt sie häusig der Empfänger in die Hand: ebenfalls mit Achselzucken, mit einem gelinden Seuszer. Gott, ein Familien-Concert! Das wird langweisig. Der Abend könnte besser benützt werden. — U. A. w. g. — "Und

Abends wird getanzt, " übersetzt sich das ein sjunges Mädchen, die sich zur ersten Soiree rüstet, vielleicht auch: "Und Abends wird gessungen," während ein alter, ergrauter Kämpfer in der Arena samilienconcertlicher Freuden nachdenkend murmelt: "Um Ausdauer wird gebeten."

So ift benn ber große Abend gefommen; Regierungsrath 3miders wohnen im erften Stod, die Treppe ift mit einer Spiegellampe taghell beleuchtet, oben find die Glasthuren entfernt und im Gange stehen rechts und links in Rubeln zwei Oleander, auf einer Seite die Ruchenthure verbedend und zu gleicher Zeit ein maßiges Spalier bilbend, welches die Ankömmlinge in ben Salon weist. Dieser ift portrefflich erhellt und fanft erwarmt. Rechts und links find die Thuren in die anstoßenden Zimmer ausgehoben, und wenn ein Unfundiger die fünf geöffneten Biecen burchwandelt, alle zum Empfang der Gafte bergerichtet, fo muß er eine große Meinung haben von ben i Appartements des Regierungsraths. Denn natürlich ift alles fefttäglich, nirgendwo Betten und gewöhnliche Saushaltungsgeräthe; die Räumlichkeiten bagu, benkt man, werden hinter ber letten Thure anfangen, und bort noch eine Enfilade von wenigstens vier weitern Bimmern fein. Aber nur die Freunde des Saufes miffen, daß dort das Bange mit einer kleinen Rammer abschließt, die aber am heutigen Abend wie ein vollgepfropftes Mobel = Magazin aussieht. Dort ift eine formliche Bagenburg von Betten und Möbeln dritten Ranges, eine Wagenburg, Die nur eine fleine Ede frei lagt, in welcher fich auf diese Art eng umschloffen die beiden jungften Sprößlinge ber 3wider'ichen Familie befinden. Diefe erschienen, nachdem das ehe= liche Glud ber Familie eine langere Zeit paufirt, - zwei Buben von vier bis feche Jahren, verwegene Gefellen, zu allen möglichen tollen Streichen aufgelegt. Richt einmal burch bie aufgethurmte

Wagenburg sind sie zu bandigen, denn diese wurde von dem älteren schon einmal erklettert, worauf er, an der anderen Seite hinabrutschend, eine Waschschussell und ein paar Gläser mit herunterris, was einen erschrecklichen Lärmen verursachte. Dies geschah glücklicherweise vor Ansang der Soirée und veranlaste den Vater Zwicker zu einer ernsten Rede, welche Belohnung und Strase verhieß, — sehr viel Kuchen nämlich oder sehr viel Prügel.

Endlich kommen die Gafte, ju Guß ober ju Drofchte; die letteren werben von der Regierungsrathin freundlicher begrußt. Buerft füllt fich ber Salon, bann fließt die Masse ber Eingeladenen in die angrenzenden Zimmer, und so immer weiter, bis endlich ber gange Boben bededt ift. Man freut fich, einander zu feben, man ftellt vor und wird vorgestellt, man lacht und plaudert; junge, angehende Rangleibeamte, nachdem fie so gludlich waren, einen freundlichen Bruß, ja vielleicht einen Sandedrud ihrer Borgesetten zu erhalten, bruden frampfhaft ben Sut auf ben eingezogenen Bauch und tapegiren Eden und Banbe. - Der Thermometer zeigt achtzehn Grab. -Selbstbewußte Damen ber boberen Beamtenflaffe, sowie anerkannte Schönheiten balten die Mitte ber verschiedenen Zimmer und fteben ba wie Felsen im brandenden Meer, empfangen Suldigungen und theilen gnabige Blide aus. Junge Damen von versprechender Bufunft, die aber noch nicht alt genug find, um selbständig auftreten zu tonnen, umgeben diese Felsen ber Gesellschaft wie frisches Moos ober saftige Pflanzen die altersgrauen Steine und vor fie hin wirft die ab: und zuströmende Flut unterschiedliche Seethiere dieses Gesellschafts: meeres, Rrabben und Seetrebse in Gestalt von schwarzen, ernsthaften Uffefforen und Referendaren mit feltsamen Frachtoben und Brillen auf ber Rafe; Sterne in Form von biden Rangleirathen mit bem Berdienstfreuz auf der Bruft; schillernde, bewegliche und zappelnde

Molusten, dargestellt durch bunte, gesenke Lieutenants, und als ordinäres Muschel - und Schneckenwerk Kausseute, Maler, Bildhauer, Schriftsteller und bergleichen Gesindel. — Der Thermometer hat sich unterbessen beeilt, auf vierundzwanzig Grad zu steigen, und das Lächeln der Regierungsräthin Zwicker, welches bei achtzehn Graden bald majestätisch, bald gnädig oder schalkhaft war, fängt an krampshaft zu werden, wobei sie schwer athmet und ihre röthliche Gesichtsfarbe start ins Bläuliche schimmert.

Der Regierungsrath steht noch immer an der Thure, noch fehlt ber Departementschef, und ihn nicht am Eingang zu empfangen, ware mehr als Majestätsverbrechen. Endlich kommt er und nachdem er sich an ber Thure bie Brillenglaser abgewischt, die ihm von der furchtbaren Site sogleich anliefen, schreitet er an ber Seite seines Untergebenen durch die Zimmer, begrüßt Madame Zwider, winkt und nicht nach allen Seiten und ift fo freundlich, bas Appartement außerordentlich carmant zu finden. Nach ihm erscheinen durch die Thure des Nebenzimmers, die aber sogleich wieder verschlossen wird, zwei Dienstmädchen, Thee und Badwerk tragend: die Magd bes Regierungsraths und Sofraths Rife, von ihrer Berrichaft ber Regierungsräthin freundschaftlichst geliehen. Go oft die Rite in die Nabe ber Hofrathin tommt, ermangelt biefe nicht, ihr nach Berhalten einen strafenden ober billigenden Blid juguwerfen. In diesem Gewühl eine Taffe Thee ober etwas Badwert zu erhalten, ift ichon nicht so schwierig; als das Erlangte in Rube und Frieden zu verzehren. Bald wird man angeredet und muß eine Mandelschnitte, ohne fie remannoch geschmedt zu haben, hinunterwirfen; bald wird man gestoßen, und in der Angst der Nachbarin das Kleid zu begießen, schüttet man sich selbst die halbe Tasse auf die eigene weiße Weste, und ist für den gangen Abend ruinirt.

Date and a Google

In diesem wichtigen Zeitpunkte sind jene die Glüdlichen, die an den Wänden stehend, einen rüdenfreien Plat erobert haben. Leicht kann man den hut irgendwo unterbringen und steht nun da, in der Hand die Tasse, deren Rand hoch mit Backwert belegt ist, im beruhizgenden Gefühle der Sicherheit. — Unterdessen scheint der Alsohol im Thermometerglase seinem Gesängniß entwischen zu wollen und steigt auf dreißig Grad. Gigentlich braucht man ihn gar nicht mehr zu betrachten, um die vergnügliche hiße des Appartements, namentzlich des Mittelsalons, zu ermessen; rothe und blaue Gesichter, thränende Augen, lang herabsallende Locken, schwizende Stirnen und halb unterdrückte Seuszer sprechen deutlich genug. Ja durch alle füns Sinne kann man die in den Zimmern herrschenden dreißig Grade erkennen.

Obgleich die Gesellschaft obenhin betrachtet ein unabsehbares Gewirre zu bilben icheint, fo gebort boch teine große Beobachtungs: abe bazu, um zu erkennen, baß fich alles wieber vergnügt ober verftimmt, jedenfalls aber zu befondern 3meden in verschiebenen Grupven zusammenfindet. Was fich liebt ober burch andere Beweggrunde zu einander hingezogen wird, weiß sich zu finden und bie und ba perstoblen zu plaubern; was fich baßt, weiß fich zu ärgern, indem es fich auf gewiffe Art bald ben besten Blat im Saale streitig macht, jett zu viele Trabanten um fich zu versammeln sucht, um mit diesen über ben geringfügigsten Gegenstand ein lautes, für ben andern Theil verletendes Gelächter erschallen zu laffen und fich bann wieder gegenfeitia und auffallender Beise ben Ruden gutehrt, und, als fei in ber Nachbarschaft plotlich mas Schredliches bemerkt worden, rafch bavonrauscht. Wofür man sich interessirt, bas läßt man nicht aus ben Mugen. Go folgte Madame Zwider ihren beiden Dienstmädchen beftändig mit den Augen, wobei sie bald errothete, bald erbleichte, wenn irgend eine Ungeschicklichkeit vorfiel. Dabei aber eilte die geplagte

Frau häufig an das Ende des ganzen Appartements, scheinbar, um mit ihren Gästen freundliche Worte zu wechseln, in Wahrheit aber, um an der Thüre des Nebenzimmers zu lauschen, ob von dort kein Getöse oder Siegesgeschrei zu hören sei, wenn nämlich ihre beiden Sprößlinge vielleicht abermals die Wagenburg erklettert hätten. — Gott sei Tank! alles war dort ruhig. Die beiden Buben hatten nämlich ein anderes Amusement entdeckt, eine gefüllte Waschschussel, und darin ließen sie kleine Schiffe von Papier schwimmen.

Bater Zwider folgte dem Departementschef, wo das nur eben thunlich war, Amalie ließ die beiden Fräulein A., sowie den Herrn Strammer nicht aus den Augen, was ihr aber zu ihrem großen Schmerze sehr leicht gemacht wurde, denn dieser junge Herr war immer in der Rähe der Töchter des Doctors zu finden und folgte denselben schwenzelnd von Zimmer zu Zimmer. Ginen würdigen Gegensat zu ihm bildete der Herr Bolontar Schmelzing; er stand in einer Ede des Salons zwischen einem Tische und einem Sopha, mit dem Rücken an eine kleine Etagere gelehnt, auf der sich Porzellan siguren besanden, aß viel Backwerk, welches neben ihm auf dem Tische stand; seine Blicke aber eilten dabei beständig durch den ganzen Saal. Glückliche Laura! du hast alle Ursache anzunehmen, daß du es bist, die von den grauen, aber glänzenden Sternen ausgesucht wird.

Nach vielen verzweiselten Anstrengungen ist es dem Regierungsrath, dessen Frau, den beiden Töchtern und dem halberwachsenen Sohne, der sich disher unbeachtet unter der Menge umbergetrieben, endlich gelungen, die Massen der Gäste so lange aus dem mittleren Salon zu entsernen, dis man dort für die Damen einige Reihen Stühle gestellt, dis man das Biano in die Mitte des Zimmers gerollt und durch Deffnung eines Fensterslügels einige frische Luft hereingelassen. Zu letzterem war es aber auch die höchste Zeit, denn der Thermometer brohte, einen Selbstmord zu begehen, die Stimmung bes Klaviers war fast um einen halben Ton gewichen und herr Sternhach, der die Melancholie geigen sollte, meinte, das sei bei einer solchen tropischen Sitze, um selbst melancholisch zu werden.

Als die Borbereitungen fo weit gedieben waren, raufperte fich Berr Regierungsrath Zwider laut, lange und auffallend. Die jungern Beamten seiner Ranglei verstanden bies Zeichen und forberten burch zahlreiche Bst! zur Stille auf. Bald legte fich auch Gemurmel und Geräusch im Salon, bann ebenfalls im anftogenden Zimmer und nach einer kleinen Biertelftunde trat herr Schwicheler por, ein boch aufgeschoffener, bleicher, junger Mensch mit lang berabwallendem. blondem Saar und fehr nichtsfagenden blauen Augen. Er ftrich bas haar aus dem Gesicht, öffnete lachelnd finen großen Mund . mas er beffer unterlaffen hatte, bann zog er die handschuhe aus, marf fie nachläffig von fich und fant mehr auf ben Stuhl, als er fich barauf binsette: auch fnickte er hiebei so auffallend zusammen, daß man hatte glauben können, es mandle ihn ploplich eine Schmache an, schnellte aber gleich darauf wieder in die Höhe, hob die Hände und fing an, auf bas ungludliche Piano loszuhämmern, baß es zitterte, flagte und in allen Fugen frachte.

So ging der erste Sat des Allegro vorüber, und beim Andante schien herr Schwicheler etwas weniger ergrimmt. Er neigte sein Haupt, und wenn man seine Finger so matt über die Tasten hinschleichen sah, so hätte man meinen können, es gehe mit dem Mann zu Ende und in der nächsten Sekunde werde er mit einem unheimlich pfeisenden Tone ein für allemal aushören. Aber leider hörte er nicht auf, wurde vielmehr beim dritten und letzten Sate, dem Rondo, gelenkig wie ein Frosch im Wasser, der in großer Behaglichkeit mit allen Vieren zappelt. Dabei hüpste herr Schwicheler munter auf

seinem Site hin und her, seine Füße hüpsten für sich allein, seine Finger ebensalls, ja seine Nase schien zu hüpsen und sein langes blondes Haar. — Endlich hatte er ausgehüpft und das Publikum ausgelitten. Beethoven ist ein großer Meister, aber seine Sonate pathetique stehend hören zu müssen bei einigen dreißig Graden Hiße, eingekeilt in einen Menschenhausen, das ist sogar für ein klassisches Gemüth zu viel. Das Publikum schien sichtlich befriedigt, aber drei Biertheile desselben gewiß wegen endlichem Aushören dieser Marter; alles applaudirte dem Spieler und beglückwünschte sich selbst.

Nummer Zwei trat vor: Herr Sternbach, ein strammer, untersetzer, junger Herr, der schon im Nebenzimmer, wo er nochmals gestimmt hatte, die Geige zwischen Kinn und Halsbinde sestllemmte, den Bogen hoch erhob ünd so gerüstet vortrat in die Schranken, wie ein biderber Ritter der alten Zeit mit Schild und Lanze. Den rechten Juß sest vorgesetzt, riß er seine Melancholie herunter, daß es eine Freude und ein Vergnügen war. Da er selbst durchaus nicht melancholisch aussah und es auch in der That nicht war, so schien er zu denken: warte Melancholie, wir wollen dir zeigen, wo du her bist! Er saste seine Ausgabe ironisch auf, ging der Melancholie im Allzgemeinen zu Leibe und riß das Publikum zu Beisall und Heiterkeit hin.

Fräulein Windel, die nun folgte, ließ dem denkenden Birtuosen kaum Zeit, gehörig abzutreten; sie schien den kleinen Rekruten in allen Gliedern zu fühlen und gab das Lied ked und unverzagt von sich. Zeder Bers war für das allgemeine Publikum, der Refrain aber jedesmal für ihn, der hinter dem Osen hervorsah und die Nuancen, welche sie hineinlegte, wohl zu verstehen schien. Als Fräulein Windel unter einem wahren Beisallssturm geendigt, küste ihr Lieutenant von W. zärklich die Hand und sagte: "Unter Ihrer Fahne einzutreten, mein Fräulein, wäre das höchste Glück meines Lebens."

"BB—s—st! — BS—s—st!" riefen nun die Ranzleibesamten Bater Zwickers, und herr Wolfel, von dem nicht viel mehr zu sagen ist, als daß er ein kleiner Mann war mit einer großen Flöte und sich in einem schwarzen Frad besand, führte Fräulein Laura an's Klavier, die sehr schücktern that und nur dann und wann aufzuleben schien, wenn sie einen Blick gethan in jene Cke, wo sich die Borzellanfiguren Ectagere besand. Die Phantasie säuselte los und machte bei den Zuhörern den Essekt, als wollte sich Klavier und Flöte überbieten, welches von diesen beiden Instrumenten am langweiligsten sein könne. Die ganze Rummer wirkte nervenberuhigend; einige älteren Damen ließen, wie um die Musik besser genießen zu können, ihre müden häupter niedersinken, und ein alter Domanenrath hätte sich salt durch einen lauten Schnarcher verrathen, wenn sein Sohn, der neben ihm stand, denselben nicht noch zur rechten Zeit durch einer kräftigen Husten verbeckt hätte.

Bause mit Komplimenten und Erfrischungen. Es flossen Ströme von Manbelmilch und himbeerwasser; Stuble wurden gerückt, die Damen erhoben sich fachernd und mit gelähmtem Geist und Körper; junge, lebenskräftige Mädchen sandten einen ergebungsvollen Blid gen himmel, und ber Menschenkenner konnte auf manchen gefurchten mannlichen Stirnen die ersten Anfange von Selbstmordgebanken lesen.

Aber glüdlich, wer nur unter ben allgemeinen Freuden bes Familien Concerts zu leiden hatte; glüdlich, wer nicht noch daneben einen nagenden Schmerz im Busen trug, wie die unglüdliche Amalie, welche sich von jenem Ungeheuer, Strammer genannt, nicht nur total vernachlässigt sah, sondern es sogar mit ansehen mußte, daß er der jüngeren Fräulein A. auf Schritt und Tritt nachging. Strammer, sonst ein taktvoller junger Mann, dem die stille Neigung der Regierungsrathstochter für ihn nicht entgangen war und der es mit

einem Saufe nicht verberben mochte, wo man im Familienfreise aut ju Mittag speiste, bemubte fich beute in ber That gar gu auffallend um Fraulein Al. Diefem feltfamen Benehmen lag eine triftige Urfache ju Grunde, und zwar in der Gestalt eines jungen, unternehmenden Ravallerie : Lieutenants, welcher fich ber Fraulein A. gleichfalls auffallend näherte, und bem biefes hubsche, aber leichtsinnige junge Madden ben ungludlichen herrn Strammer opferte. Wer rubiger Beobachter war, sah zwischen diesen betreffenden Bersonen ein fleines Rennen mit Sindernissen. Wo sich der Ravallerie : Lieutenant befand, babin murbe auch Fraulein 2l. burch feine bezaubernden Blide gezogen; biefer folgte Berr Strammer, glubend vor Giferfucht, und wo es galt, in ihre Nabe zu tommen, ba gab es für ihn fein Sinderniß, weder eine dide Kangleirathin, noch die unermudliche Runge einer durren Sofrathin: er feste fuhn über alles binmeg, um bie Ungetreue beobachten zu tonnen. Gefrantt im tiefften Bergen folgte ihm die ungludliche Amalie, und in dem Zimmer, wo er fich befand, ba mußte fie, nicht fern von ihm, irgend ein Gesprach anzufnupfen. jo unbedeutend, so nichtssagend, daß es ihr vollkommen Zeit ließ. ben ichlechtbentenben Strammer zu überwachen.

Da die Regierungsräthin Zwider nie eine Soirée ohne Souper gab, so war auch heute eins vorbereitet, sollte aber erst am Schlusse bes Concertes eingenommen werden. Doch hatte der fühlende Bater Zwider im legten Zimmer schon während der Pause einige Weinstlächen ausstellen lassen und seinen Bekannten einen Wink gegeben, sich dort für die zweite Abtheilung zu stärken. Wiele machten von dieser Freundlichkeit einen mäßigen Gebrauch, wie das denn auch selbstredend war, nahmen ein Glas und entsernten sich wieder. Dabei aber können wir unmöglich verschweigen, daß der Herr Volontär Schmelzing dieses Weinzimmer häusiger als jeder andere betrat und

ialles?

riade

MIN

3 00

runge

ibiget

emes

t be

Alide

mi

ider.

mge

Die

lgte

cb,

sich auch dort viel länger aushielt als nothwendig gewesen. Um aber dem Gange unserer Geschichte nicht vorzugreisen, müssen, daß er zu Ansang der zweiten Abtheilung wieder an der Borzellanschagere lehnte, daß Amalie zitterte, als sie sehen mußte, wie der treulose Strammer nur Blicke für Fräulein A. hatte, welche vor ihm auf einem der ersten Stühle saß, nicht weit von dem entsehlichen Kavallerie-Lieutenant, der ein sades und schmachtendes Gesicht machte. So erschien es nämlich dem unglücklichen Sänger. Alles hatte die früheren Pläte wieder eingenommen, selbst die Regierungsräthin, nachdem sie am Nebenzimmer gesauscht und dort von ihren beiden Sprößlingen kein unanständiges Geräusch vernommen. Die beiden Kinder spielten nach wie vor mit ihrer Waschschiffel, die sie durch hinzuthun von weiterer Flüssigteit dis an den Rand gefüllt.

"Bs-s-s-t! Bs-s-s-st!" riefen die Kanzleibeamten und als Herr Strammer neben das Piano hintrat, war es wieder ziemlich still im Salon und den angrenzenden Zimmern geworden; aber es war größtentheils nicht mehr die Stille eines aufmerksamen und erwartungsvollen Publikums, es war die Stille der Ermattung, der Berzweiflung.

Herr Strammer stand also da, die linke Hand auf die Hüfte gestützt, mit der rechten das Notenblatt zierlich zum Munde führend, und dann machte er den Bersuch, der schönen Fräulein A. durch Zeichen an den Tag zu legen, daß er nur für sie allein lebe, athme, singe! — Leider aber schien Amalie Zwicker diese Zeichen besser zu verstehen, als diesenige, der sie galten. Jett schlug der begleitende Musiker die ersten Töne an und Herr Strammer begann. Es ist eigenthümlich, daß bei diesem Gesange das Auge größere Unterhaltung hatte, als das Ohr. Es war in der That höchst ergöglich, anzusehen, wie der Sänger sein Notenblatt bald ties herabsenkte, bald hoch gegen

bas Berg erhob, babei blidte er schmachtend gegen bie Dede bes Bimmers, öffnete und ichloß die Augen, machte einen feltsam melancholischen Mund, und ba biefer Mund, sowie bas ganze Geficht febr breit war, die Stirne aber hochst niedrig, so sah ber Ropf bes herrn Strammer bem eines Frosches nicht unabnlich, ber seine Serenabe in die dunstige Nachtluft binaussingt; nur waren beide in der Farbe sehr verschieden, denn die unseres Sangers spielte schon nach den ersten Tatten in's Rothliche und ging bei einem hoben Tone, ber ausgehalten werden mußte, so entseplich in's Blauliche, baß man jeden Mugenblid einen Schlagfluß befürchten tonnte. Bon bem Gefange selbst ift wenig zu sagen; es mar, als habe herr Strammer einen eisernen Ring um ben Sals, ber fich bei jeder Unftrengung noch mehr verengte und jeden Ton einzeln zerdrudte und erstidte. Endlich waren seine Leiden zu Ende, man applaudirte und er trat ab. Dem Brogramm nach hatte er gleich barauf Rudens Lied fingen follen, boch hatte sich noch ein vielversprechender Baritonist gemelbet, eine vieredige Gestalt, mit einer gewaltigen Bruft, mit ber er fofettirte, und langem, ftraffem Saare, bas er tropig mit seinen fünf Fingern von der Stirne weawarf. Er brullte — den Monch von Meperbeer, und es war ein Glud, daß er fich hören ließ, benn seine gellende und frächzende Stimme erwecte die halb Eingenickten und ichon Schlummernben in allen Zimmern,

Abermals Herr Strammer, — diesmal war sein Auftreten schmachtender, hingebender, auch zuversichtlicher. "Ach, wenn du wärst mein eigen," lag seiner Stimme vortrefslich, und er hatte es bei sich zu Hause so lange einstudirt, bis es die Nachbarn überdrüssig waren und sein Hauser ihm mit Auffündigung gedroht. Jeder sühlende Leser wird begreisen, was es sagen will, vor einem geliebten Gegenstande singen zu dürsen:

"Ach, wenn bu warft mein eigen, Wie lieb follt'ft bu mir fein!"

In diese wenigen Worte und Tone kann man eine ganze Liebesgeschichte legen, und wenn ein weibliches Herz hierdurch nicht gerührt wird, so ist es gar nicht zu rühren.

> Ach, wenn bu wärst mein eigen, Wie lieb sollt'st du mir sein, Wie wollt ich tief im Herzen Nur hegen bich allein.

So fang herr Strammer, und bei der letten Strophe — "Nur begen bich allein" — blidte er gegen die Zimmerdede, um gleich darauf alle Glut seiner Blide, ja seine ganze Seele auf den geliebten Gegenstand ausströmen zu lassen, der kaum vier Schritte vor ihm sak.

Und alle Wonn' und alles Glüd Mir schöpfen nur aus beinem Blid.

Leider aber schien der unglückliche Sänger weber Wonne noch Glück in diesem Augenblick aus dem Blick der Geliebten zu schöpfen. Fräulein A. hatte bei der Stelle

"Wie wollt ich tief im Herzen Rur hegen bich allein,"

ihren Blumenstrauß fallen lassen und der unternehmende Kavallerieoffizier war mit einem zierlichen Schleifer auf den Blumenstrauß loßgestürzt, hatte ihn ergriffen und indem er ihn der Fräulein A. zurückgab, den Augenblick benützt, um hinter den Stuhl derselben zu manövriren. Er gab den Blumenstrauß, sie nahm ihn lächelnd an, und
als der unglückliche Strammer sang:

Und alle Wonn' und alles Glud Mir ichöpfen nur aus beinem Blid,

bob Fraulein A. ihr Köpfchen in die Höhe, der Kavallerieoffizier senkte

sein Haupt herab, und der leise gelispelte Dank drang dem Sänger wie ein Dolchstoß in's Herz und zog ihm den eisernen Ring, von dem wir vorhin zu sprechen die Ehre hatten, so fest zusammen, daß, als er wieder ansetze

Md, wenn bu warft mein eigen,

seine Kehle gar keinen Ton mehr von sich gab, sondern er nur gurgelte und quadste, was auf Amalie Zwider, deren gebrochenes Herz alles wohl verstanden, einen so fürchterlichen Eindruck machte, daß sie mit einem lauten Ausschrei in ihren Stuhl zurücksel.

Herr Strammer hatte indessen seine Haltung ganzlich verloren. Er versuchte es noch einmal wieder anzusangen, aber er brachte keinen Ton aus der trodenen Kehle hervor, worauf er den besten Ausweg ergriff, sein Notenblatt sinken ließ, schnell sein Schnupftuch hervorbolte, und indem er Nasenbluten afsektirte, nicht ohne einen wahrbaft entsehlichen Blid auf den Kavallerieossizier davonstürzte.

Rasenbluten ist nichts Gefährliches, vielmehr nur eine Erzleichterung, und die schien sich der ganzen Zuhörerschaft in diesem Augenblicke mitzutheilen, denn alle hofften, nach diesem Zwischensalle würde das Concert zu Ende sein und ihnen die Polonaise geschenkt werden. — Bergebliche Hoffmung! — Fräulein Laura Zwicker, die ihre Schwester mit einem sansten Ellenbogenstoß wieder zu sich selbst gebracht hatte, schritt erbarmungslos auf das Piano zu, der Flötist herr Wölfel legte die Noten auf und blieb zum Umwenden an ihrer Seite. Glücklicherweise hatte das Abstürzen des herrn Strammer einige Aufregung, einiges Stuhlrücken verursacht, und dieses Geräusch den herrn Bolontär Schwelzing aus seinem Halbschlummer erweckt, in den er, gelehnt an die Porzellan-Ctagere, versunken war. Jest blickte er auf, sah Laura am Klavier sigen und hatte die Geistese gegenwart, nicht nur freundlich zu lächeln, sondern seine Hande zu

erheben und pantomimisch im Boraus zu applaudiren. Daß seht ringsumher tiese Stille herrschte, dasur sorgten die Kanzleibeamten des Regierungsraths Zwider. Laura spielte nicht übel, und Liszts Polonaise begann, würdig des schönen Werkes; aber ein tüdischer Tämon schien sich nun einmal vorgenommen zu haben, das Familien-Concert zu teinem glänzenden Ende gelangen zu lassen. Schmelzing, das Ungeheuer, war nach den ersten Takten wieder sanst entschlummert. Laura, die häusig auf ihn blickte, mochte vielleicht sein geschlossens Auge für ein inniges Genießen der Musik halten, denn daß sein Kopf seine aufsallende Bewegung machen konnte, dasur sorgte die Porzellanschapere, an welche er sich sessenden.

Gine Stelle ber Polonaife, wo die Finger fanft über die Taften bingleiteten, piano pianiffimo, batte Laura meisterhaft vorgetragen und die Zuhörer fühlten sich wirklich erfrischt bavon, — da, mit einemmale vernahm man einen tiefen, schnarrenden Ton, es war gerade, als wenn eine Sage von fraftiger hand geführt, fich bemubt, durch ein aftvolles, hartes Solz zu dringen. Entfetlich, diefer Ton wiederholte sich zwei = und dreimal. Laura, die erschroden aufblickte, fühlte, noch ehe sie sah, wer der Urheber dieser Unterbrechung sei. Ahr Auge irrte umsonst durch die Noten, ihre Sand gitterte, vergeblich taktirte Berr Wölfel mit Jug und Sand, die ungludliche Spielerin mar aus ihrer Bahn geworfen, wie Jammerrufe klang noch ber Unichlag einzelner Taften hie und ba, bann warf Laura einen icheuen Blid rings umber auf die Versammlung, und als fie bemertte, wie Die Umfigenden bald fie, bald ben herrn Schmelzing anftarrten, nicht nur mit Erstaunen und Schreden, sonbern verschiedene auch mit böhnischem Lächeln, da preßte sie ihr Taschentuch por die Augen und fina an zu weinen.

hatte nur in diesem Augenblide der Ravallerieoffizier, der sich

bicht neben herrn Schmelzing befand, benfelben nicht auf fo unfanfte Urt erwedt! Doch vielleicht in ber guten Absicht, bies nicht auf auffallende Art zu thun, indem er ihn 3. B. am Arm ruttelte, stieß er ihn mit bem Fuße an, aber leiber fo fraftig, daß Berr Schmelging ausrutschte, niederstürzte und indem er sich an der schwachen Stagere ju halten versuchte , biese sammt ben Borgellanfiguren auf ben Boben niederschmetterte. Nachdem der Unglückliche bei dem ersten Bersuche. sich wieder aufzurichten, noch einen Fenstervorhang berabrif, auch mehreren Damen auf die Fuße trat, babei eine furchtbare Berwirrung anrichtete, in welcher er sich ohne augenblidlich einen Ausweg finden gu tonnen, wie ein Rreifel umberdrebte, fand er endlich mit Beibulfe bes Ravallerieoffiziers die Thure, sturzte in das hinterste Zimmer, bort mo es zur Schlafstube hineinging, in welcher fich bie beiben fleinen Zwider befanden. - Berknirscht und beschämt, auch etwas betäubt von dem Falle, den er gethan, lehnte er sich mit dem Ropfe an die Thure, und seine Gedanken beschäftigten fich eifrig damit, wie fein Baletot und hut zu erlangen fei und wie es möglich zu machen, daß er nicht mehr in die Kangleistube und vor das Angesicht bes Regierungsraths 3wider zu treten brauche. -

So fand ihn nach wenigen Minuten der Regierungsrath Zwider, der ihm gesolgt. War dessen Gesicht schon vorher vom Zorne geröthet, so wurde dasselbe bei der Stellung, in der er Herrn Schmelzing traf, und die allerdings auch auf einen andern Zustand, als den der Berzweiflung gedeutet werden konnte, jeht dunkelblau; seine Hände ballten sich ein wenig, und wer weiß, was geschehen wäre, hätte es Herr Zwider nicht vortrefslich verstanden, sich zu bemeistern. So zuckte er einsach mit den Achseln und sagte ruhig und groß: "Herr, verlassen Sie mein Haus, Sie sind unverbesserlich und in einem unzurechnungsfähigen Zustand."

Daß die Bolonaise nicht zu Ende gespielt murde, brauchen mir bem geneigten Lefer mohl nicht zu sagen. Wenigen ber Ruhörer mar bies übrigens ein Rummer, benn bas Familien : Concert hatte bis nach elf Uhr gedauert. Madame Zwider, eine Frau von Tatt und Ginficht, ließ übrigens die Berwirrung im Salon nicht überhand nehmen, vielmehr öffnete fie im entscheidenden Momente die Thure des Zimmers neben ber Ruche, die am Anfang bes Concerts gefchloffen worben, und bald ging der angenehme Ruf von Mund zu Mund: Wenn es gefällig mare - jum Souper. Mit mahrem Beroismus vermochte fie einstweilen zu überhoren, bag von fern Larm und Geschrei ber beiben fleinen eingesperrten Buben zu ihren mutterlichen Ohren berüber flang. Nach langerem Spielen mit ihrer Bafchichuffel follte ber See , ben biefelbe vorstellte , in bewegtem Buftanbe bargeftellt merben; biese Bewegung murbe aber zu heftig ausgeführt, die Schuffel fiel um, und bas Waffer übergoß die Spieler und floß unter ber Thure burch in bas lette Gesellschaftszimmer. Erft nachdem die Ordnung am Tijd bergestellt, ichlüpfte Madame Zwider binaus, um die Urfache bes garms zu erfunden. Dann aber überließ fie einer in ber Ruche helfenden Frau das Wasser aufzutrodnen und die kleinen Unholde zu beruhigen, und nahm in ruhiger Große ihren Blat am Tische ein.

Die meisten Gerichte des Soupers waren gut zubereitet, und da nichts so geeignet ist, eine augenblickliche Aufregung und Berstimmung zu beschwichtigen, wie ein gutes Essen, so fanden schon nach der ersten Schüssel die meisten, daß Abtheilung I. des Concertes glänzend gewesen, daß die Störung der Abtheilung II. höchst bedauerlich sei, daß man sich aber im Allgemeinen vortrefslich amusirt habe. An verschiedenen Torten und Kunsch zum Schlusse sehlte es auch nicht, und so trennte man sich denn um Mitternacht ziemlich heiter und zu-

frieden, wobei ein alter Kanzleirath meinte, man muffe alles Ungenehme in dieser elenden Welt muhsam erkaufen, aber wenn später noch ein gutes Souper folge, könne man sich die Qualen einer musikalischen Unterhaltung schon gefallen lassen.

Bier Personen aus der Gesellschaft aber waren und blieben während des größten Theiles der darauf folgenden Racht mißgestimmt und ungludlich. Davon fanden fich herr Strammer und herr Schmelzing noch im Raffeehause zusammen, aßen und tranten viel, sprachen wenig, und als sie nach Sause gingen, begegneten sie bem Doctor A. und seinen beiden Töchtern, deren eine von dem alücklichen Ravallerie-Lieutenant geführt wurde. Bielleicht war es ein Gluck, daß herr Strammer in diesem Augenblid feine Waffen bei fich führte : wohl bachte er einige Augenblide an Selbstmord, verwarf ihn aber hohnlachend und gähneknirschend als ein feiges Bergnügen. — Später noch gingen Amalie und Laura zu Bette; lettere fang babei halblaut und klagend jene Stelle ber Bolonaise vor sich bin, jene schredliche Stelle, bei welcher ber Schnarcher bes herrn Schmelzing ihr Spiel und ihr Berg zeriffen. Umalie öffnete aber noch einen Fenfterflügel, blidte in die Nacht hinaus, das Auge von Weinen getrübt, und lispelte still por sich bin:

"Ach wenn — Trop alle dem, was geschehen! — du wärst mein eigen, Wie lieb sollt'st du mir sein!" — —



. 1

h

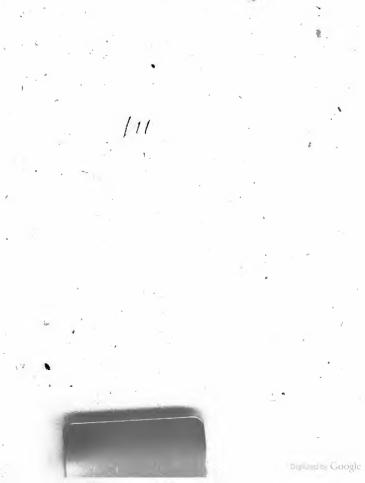

